# VERTRIEBENE FLÜCHTLINGE KRIEGSGEFANGENE HEIMATLOSE AUSLÄNDER

1949-1952

BERICHT

DES BUNDESMINISTERS FUR VERTRIEBENE

BONN 1953

General (Ledine Repro + 1000 - )

## 'VERTRIEBENE FLÜCHTLINGE KRIEGSGEFANGENE HEIMATLOSE AUSLÄNDER

1949-1952

### BERICHT DES BUNDESMINISTERS FÜR VERTRIEBENE BONN 1953

ABGESCHLOSSEN IM FEBRUAR 1953

PRINTED IN GERMANY

### Inhaltsverzeichnis

| 1.  | Die Entstehung des Bundesministeriums für Vertriebene und seine                                     |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | Aufgaben                                                                                            | 3    |
| 2.  | Die Aufklärung im In- und Ausland                                                                   | 4    |
| 3.  | Die heimatlosen Ausländer und sonstigen ausländischen Flüchtlinge .                                 | ,    |
| 4.  | Die Aussiedlung von Deutschen (Operation Link) und die Rückführung von Vertriebenen aus dem Ausland | 11   |
| 5.  | Die Zuwanderer aus der sowjetisch-besetzten Zone                                                    | 15   |
| 6.  | Die Umsiedlung der Vertriebenen zwischen den Bundesländern                                          | 19   |
| 7.  | Der Wohnungsbau für Vertriebene                                                                     | 23   |
| 7a. | Unterbringung der Sowjetzonenflüchtlinge                                                            | 26   |
| 8.  | Die ländliche Siedlung für Vertriebene                                                              | 27   |
| 9.  | Die Arbeitsbeschaffung für Vertriebene                                                              | 29   |
| 10. | Die Kredite für Vertriebene                                                                         | 35   |
| 11. | Der Lastenausgleich und Vertriebenenbank                                                            | 39   |
| 12. | Die sozialrechtliche Betreuung der Vertriebenen                                                     | 39   |
| 13. | Das Bundesvertriebenengesetz                                                                        | 43   |
| 14. | Die Kriegsgefangenen und Heimkehrer                                                                 | 44   |
| 15. | Die kulturelle Betreuung der Vertriebenen sowie Fragen der wissen-                                  |      |
|     | schaftlichen Forschung                                                                              | 46   |
| 16. | Die Organisationen der Vertriebenen                                                                 | . 50 |
|     | Charta der deutschen Heimatvertriebenen                                                             | . 55 |

HV .5

a nassecut

### Die Entstehung des Bundesministeriums f ür Vertriebene und seine Aufgaben

Als die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 gebildet wurde, befanden sich auf ihrem Gebiet außer der einheimischen Bevölkerung rund neun Millionen Heimatvertriebene, Flüchtlinge aus der sowjetischen Besatzungszone, heimatlose Ausländer (vorwiegend DP's) und politische Flüchtlinge aus dem Auslande. In dem durch Krieg und die Kriegsfolgen verwüsteten Gebiet bedeutete die Eingliederung dieser Menschen, die zum ganz überwiegenden Teil jeden Besitz verloren hatten, eine ganz außerordentlich schwierige Aufgabe.

Die DP's und andere politischen Flüchtlinge waren bis 1947 von der UNRRA, seither von der IRO betreut worden. Die Fürsorge für die deutschen Heimatvertriebenen sahen die Besatzungsmächte zunächst als rein deutsche Angelegenheit an. Sie lag in den Händen der Länder des jetzigen Bundesgebiets. Diese hatten sich schon im Jahre 1947 bemüht, in der Bizone durch eine Arbeitsgemeinschaft der Länder-Flüchtlingsverwaltungen in Stuttgart die Aufgabe mit einheitlichen Pianungen zu lösen.

Die schweren Bombenschäden in den Industriegebieten hatten es zunächst unmöglich gemacht, die Heimatvertriebenen dort unterzubringen, wo potentielle Arbeitsstätten für sie vorhanden waren. Es mußten vielmehr Gegenden gewählt werden, in denen mehr Wohnraum erhalten geblieben war, also ländliche Gebiete. Am meisten belastet waren die Länder Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern. Dort fehlten aber Arbeitsplätze in ausreichender Zahl.

Die Vertriebenen erwarteten Wohnung und Arbeit, Möglichkeit der Existenzgründung, sozialrechtliche Betreuung und Entschädigung für ihre Verluste. Besonderer Fürsorge bedurften vor allem die Frauen und Kinder. Es liegt auf der Hand, daß diese Aufgaben die organisatorische Zusammenfassung aller Anstrengungen im ganzen Gebiet der heutigen Bundesrepublik verlangte. Es wurde daher schon zu Beginn des Jahres 1949 innerhalb des Verwaltungsrats des vereinigten Wirtschaftsgebiets in Frankfurt/Main ein Amt für Fragen der Heimatvertriebenen geschaffen.

Bei der Bildung der Bundesrepublik Deutschland wurden diese Aufgaben einem besonderen Bundesministerium für Vertriebene übertragen. Es übernahm auch die Aufgaben der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der westdeutschen Länder für Kriegsgefangenen- und Heimkehrerfragen. Im Jahre 1951 wurde ihm eine Verbindungsstelle zu dem Lande Berlin angeschlossen.

Das Bundesministerium für Vertriebene hatte zum ganz überwiegenden Teil die Interessen der Vertriebenen auf Sachgebieten zu vertreten, für die ihm selbst die Federführung nicht zustand. Dadurch wurde die Arbeit sehr erschwert. In Unkenntnis der Regelung des Grundgesetzes, das die Durchführung der Gesetze grundsätzlich den Ländern überträgt, wendeten sich zahllose Vertriebene und Flüchtlinge mit ihren Einzelanliegen an den Bundesminister, bei dem sie alle Vollmachten vermuteten. Auch bei solchen Einzelanträgen wurde, zum mindesten durch Beratung, geholfen.

Die unter diesen Umständen in den abgelaufenen drei Jahren eingetretenen Entwicklungen sind nachstehend für die einzelnen Sachgebiete dargestellt. Vereinzelte Wiederholungen konnten nicht vermieden werden, um die Sachdarstellung nicht zu durchbrechen.

### 2. Die Aufklärung im In- und Ausland

Eine wichtige Aufgabe des Bundesministeriums für Vertriebene war die Aufklärung des In- und Auslands über die Größe des Flüchtlingsproblems. Heute befinden sich noch etwa 200 000 heimatlose Ausländer oder sonstige ausländische Flüchtlinge im Bundesgebiet. Ferner leben hier etwa 8,2 Millionen heimatvertriebene Deutsche und etwa 1,8 Millionen Zuwanderer aus der sowjetisch-besetzten Zone.

Durch mehr als Hunderttausend Druckschriften, Zeitungsartikel, Statistiken und Kartenmaterial, besonders auch in fremden Sprachen, sowie durch Vorträge, Rundfunk und Film wurde der Öffentlichkeit im In- und Ausland eine Vorstellung von der Größe und Vielfalt des Flüchtlingsproblems vermittelt. Dabei wurde auch auf Wortlaut und Geist der "Charta der deutschen Heimatvertriebenen" verwiesen. Sie hält den Rechtsanspruch auf die angestammte Heimat aufrecht, spricht aber ausdrücklich den Verzicht auf Vergeltung aus. Sie bekennt sich zur Mitarbeit am Wiederaufbau Deutschlands und bei der Schaffung eines geeinten Europas.

Im Inland wurde die Bedeutung der Tatsache, daß der Anteil aller Flüchtlinge an der Einwohnerzahl des Bundesgebietes mehr als 20% beträgt, in ihrer vollen Tragweite mehr und mehr gewürdigt. Das Ausland hatte, entsprechend der politischen Situation des Jahres 1945, zunächst als Flüchtlinge nur die Angehörigen der Vereinten Nationen anerkannt, die bei Kriegsende in Deutschland lebten. Die Statuten der UNRRA und der IRO unterstützten diese Auffassung und schlossen ausdrücklich die deutschen Vertriebenen von jeder Betreuung aus. Daher war das Ausland nach Einstellung der IRO-Tätigkeit der Auffassung, es gäbe in Zentraleuropa kein Flüchtlingsproblem mehr, General Clay hatte noch im Jahre 1948 erklärt, das Vertriebenenproblem sei eine rein deutsche Angelegenheit. Das Bundesministerium für Vertriebene war unablässig bemüht, hier Aufklärungsarbeit zu leisten, und fand dabei die Unterstützung zahlreicher in- und ausländischer Wohlfahrtsorganisationen, Privatpersonen, kirchlicher und amtlicher Stellen. Erfreulicherweise haben inzwischen fast alle verantwortlichen Stellen der Welt erkannt: Das deutsche Vertriebenenproblem ist nicht nur für die Bundesrepublik ein Problem erster Ordnung. So erklärte der UNO-Flüchtlingskommissar am 3. 9. 1951, das deutsche Vertriebenenproblem gehe wegen seiner Auswirkungen die gesamte freie Welt an.

Das Ausland war zunächst nur bereit, durch Erleichterung der Auswanderung zu helfen. Durch ständige Aufklärungsarbeit gelang es aber, das Ausland auch davon zu überzeugen, daß angesichts der Alters- und Geschlechtsstruktur der Bevölkerung und der hemmenden Bestimmungen der Einwanderungsländer nicht die Auswanderung — wie noch im "Walterbericht" im Februar 1950 dargelegt — sondern die Eingliederung der Vertriebenen im Bundesgebiet die beste Lösung des Vertriebenenproblems sei. Die "Sonne-Kommission", die aus unabhängigen amerikanischen Sachverständigen und deutschen Fachleuten bestand, die nicht Vertriebene waren, bestätigte in ihrem Gutachten die deutsche Auffassung. Sie befürwortete eine Eingliederung der Vertriebenen im Bundesgebiet durch Wohnungsbau, ländliche Siedlung, Arbeitsplatz-

beschaffung, Gründung selbständiger Existenzen sowie Umsiedlung und kam darüber hinaus zu dem Ergebnis, daß diese Aufgaben die Kraft der Bundesrepublik übersteigen und daher ausländische Hilfe notwendig sei.

Im Dezember 1950 beschloß die UNO die Schaffung eines Flüchtlingsstatuts und die Ernennung eines Hohen Kommissars für Flüchtlinge. Zwar wurden die deutschen Vertriebenen nicht in dieses Statut einbezogen, weil es sich nur auf solche Flüchtlinge beziehen sollte, denen vom Aufenhaltsland nicht die gleichen Rechte und Pflichten zuerkannt werden, wie sie dessen Staatsbürger genießen. Das Statut weist jedoch keine Diskriminierung deutscher Vertriebener mehr auf.

Veranlaßt durch den Hinweis des Hohen Kommissars der UNO auf die internationale Bedeutung des Flüchtlingsproblems in Deutschland, lenkte Königin Juliane der Niederlande durch ein Schreiben an den Präsidenten der USA dessen besondere Aufmerksamkeit auch auf das deutsche Vertriebenenproblem. Die beratende Versammlung und der Ministerrat des Europarates in Straßburg beschäftigten sich mehrfach mit dem Vertriebenenproblem. Eine Sachverständigenkommission aller Mitgliedsländer erstellte im Jahre 1951 einen ausführlichen Bericht über die europäischen Bevölkerungs- und Flüchtlingsprobleme. Auch der Europarat erkannte die Notwendigkeit internationaler Hilfe an. Eine Sonderabteilung des Sekretariats bearbeitet jetzt ausschließlich Bevölkerungs- und Flüchtlingsfragen. Der Ministerrat der OEEC, das Internationale Arbeitsamt und das Zwischenstaatliche Komitee für Auswanderung aus Europa befaßten sich ebenfalls wiederholt und anhaltend mit dem deutschen Vertriebenenproblem. Fast an allen diesen Vorgängen war das Bundesministerium für Vertriebene aktiv und maßgeblich beteiligt.

### Die Entwicklung der Vertriebenen-Bevölkerung und der Zugewanderten aus der sowjetischen Besatzungszone und Berlin

vom 29, 10, 1946 bis 1, Oktober 1952

|                    |             | davon      |                  |           |                  |                 |                          |  |  |  |  |
|--------------------|-------------|------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|--|--|--|--|
|                    | Bevölkerung | Einheimis  | che¹)            | Vertrieb  | ene 2)           | Zugewanderte 3) |                          |  |  |  |  |
| Berichtszeit       | insgesamt   | Zahl       | v. H.<br>(Sp. 1) | Zahl      | v. H.<br>(Sp. 1) | Zahl            | v. H.<br>(Sp. 1)         |  |  |  |  |
|                    | 1           | 2          | 3                | 4         | 5                | 6               | 7                        |  |  |  |  |
| 29. Oktober 1946   | 43 942 200  | 36 965 782 | 84,1             | 5 955 404 | 13,6             | 1 021 014       | 2,3                      |  |  |  |  |
| Juli 1948          | 46 958 000  | 40 011 017 | 85,2             | 6 946 983 | 14,8             |                 | _                        |  |  |  |  |
| 31. Dezember 1949  | 47 679 000  | 38 715 114 | 81,2             | 7 674 739 | 16,1             | 1 289 147       | 2,7                      |  |  |  |  |
| 13. September 1950 | 47 695 672  | 38 264 386 | 80,2             | 7 876 211 | 16,5             | 1 555 075       | 3,3                      |  |  |  |  |
| 1. Oktober 1951    | 48 195 000  | 38 393 502 | 79,6             | 8 082 598 | 16,8             | 1 718 900       | 3,6                      |  |  |  |  |
| 1. April 1952      | 48 370 900  | 38 441 600 | 79,5             | 8 143 600 | 16,8             | 1 785 700       | 2,7<br>3,3<br>3,6<br>3,7 |  |  |  |  |
| 1. Oktober 1952    | 48 593 500  | 38 522 000 | 79,3             | 8 214 400 | 16,9             | 1 857 100       | 3,8                      |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Juli 1948 Einheimische einschl. Zugewanderte

Zu- (+) bzw. Abnahme (-)

|                                                                                 | Bevölkerung in                        | sgesamt               | Einheimische                          |                      | Vertriebe                              | ne                      | Zugewanderte                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                                                                                 | Absolut                               | v. H.                 | Absolut                               | v. H.                | Absolut                                | v. H.                   | Absolut                          | v. H.                   |
| 13. 9. 50 zum 29. 10. 46<br>1. 10. 52 zum 29. 10. 46<br>1. 10. 52 zum 13. 9. 50 | +3 753 472<br>+4 651 300<br>+ 897 828 | 8,5<br>+10,6<br>+ 1,9 | +1 298 604<br>+1 556 218<br>+ 257 614 | +3,5<br>+4,2<br>+0,7 | +1 920 807<br>+ 2 258 996<br>+ 338 189 | +32,3<br>+37,9<br>+ 4,3 | +534 061<br>+836 086<br>+302 025 | +52,3<br>+81,9<br>+19,4 |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vertriebene: Personen, die am 1. September 1939 in den deutschen Ostgebieten unter fremder Verwaltung, m Saargebiet oder im Ausland gewohnt haben, letztere soweit sie Deutsch als Muttersprache haben.

<sup>3)</sup> Zugewanderte: Personen mit Wohnsitz am 1. September 1939 in Berlin sowie im Gebiet der sowjetischen Besatzungszone.

### Die Bevölkerung nach Altersgruppen

(Ergebnisse der Volks- und Berufszählung vom 13. 9. 1950)

| 40 <b>2</b> . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 .                                                                                                       | Bevölke                                                                                                                                                  | rung                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                              | da                                                                                   | von                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Altersgruppen                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          | 1                                                                                    | Vert                                                                                                                                                | riebene                                                                                      | 300 1000                                                                             | Übrige B                                                                                                                                                 | evölker                                                                                      | ung                                                                                  |
| (Jahre)                                                                                                                                                 | insgesamt                                                                                                                                                | Anteil                                                                               | Zahl                                                                                                                                                | v. H.<br>(Sp. 1)                                                                             | Anteil                                                                               |                                                                                                                                                          | v. H.<br>(Sp. 1)                                                                             | Anteil                                                                               |
|                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                        | 2                                                                                    | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                            | 5                                                                                    | 6                                                                                                                                                        | 7                                                                                            | 8                                                                                    |
|                                                                                                                                                         | 100000 November 100000                                                                                                                                   |                                                                                      | A                                                                                                                                                   | männ                                                                                         | lich                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                      |
| 0 bis unter 6 6 ,, ,, 14 14 ,, ,, 18 18 ,, ,, 21 21 ,, ,, 25 25 ,, ,, 30 30 ,, ,, 40 40 ,, ,, 50 50 ,, ,, 60 60 ,, ,, 65                                | 2 006 256<br>3 323 724<br>1 500 913<br>1 047 075<br>1 403 090<br>1 520 538<br>2 611 426<br>3 504 753<br>2 499 641<br>940 797<br>790 932                  | 9,0<br>14,8<br>6,7<br>4,7<br>6,3<br>6,8<br>11,7<br>15,7<br>11,2<br>4,2               | 343 273<br>593 185<br>256 019<br>185 722<br>267 861<br>309 551<br>479 786<br>548 760<br>367 082<br>124 963                                          | 17,1<br>17,8<br>17,1<br>17,7<br>19,1<br>20,4<br>18,4<br>15,7<br>14,7<br>13,3                 | 9,3<br>16,0<br>6,9<br>5,0<br>7,2<br>8,3<br>12,9<br>14,8<br>9,9<br>3,4                | 1 662 983<br>2 730 539<br>1 244 894<br>861 353<br>1 135 229<br>1 210 987<br>2 131 640<br>2 955 993<br>2 132 559<br>815 834                               | 82,9<br>82,2<br>82,9<br>82,3<br>80,9<br>79,6<br>81,6<br>84,3<br>85,3<br>86,7                 | 8,9<br>14,7<br>6,7<br>4,6<br>6,1<br>6,5<br>11,4<br>15,9<br>11,4<br>4,4               |
| 65 ,, ,, 70<br>70 und älter                                                                                                                             | 1 201 547                                                                                                                                                | 3,5<br>5,4                                                                           | 95 523<br>137 675                                                                                                                                   | 12,1<br>11,5                                                                                 | 2,6<br>3,7                                                                           | 695 409<br>1 063 872                                                                                                                                     | 87,9<br>88,5                                                                                 | 3,7<br>5,7                                                                           |
| Summe                                                                                                                                                   | 22 350 692                                                                                                                                               | 100,0                                                                                | 3 709 400                                                                                                                                           | 16,5                                                                                         | 100,0                                                                                | 18 641 292                                                                                                                                               | 83,4                                                                                         | 100,0                                                                                |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                      | В.                                                                                                                                                  | weibli                                                                                       | ch                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                      |
| 0 bis unter 6 6 ,, ,, 14 14 ,, ,, 18 18 ,, ,, 21 21 ,, ,, 25 25 ,, ,, 30 30 ,, ,, 40 40 ,, ,, 50 50 ,, ,, 60 60 ,, ,, 65 65 ,, ,, 70 70 und älter       | 1 912 671<br>3 192 739<br>1 447 187<br>1 004 840<br>1 450 075<br>2 026 193<br>3 470 010<br>4 041 702<br>3 158 189<br>1 209 980<br>971 903<br>1 459 491   | 7,5<br>12,6<br>5,7<br>4,0<br>5,7<br>8,0<br>13,7<br>15,9<br>12,5<br>4,8<br>3,8<br>5,8 | 326 165<br>570 102<br>247 466<br>177 858<br>261 156<br>380 011<br>578 788<br>626 057<br>481 531<br>181 136<br>138 150<br>198 391                    | 17,1<br>17,9<br>17,1<br>17,7<br>18,0<br>18,8<br>16,7<br>15,5<br>15,2<br>15,0<br>14,2<br>13,6 | 7,8<br>13,7<br>5,9<br>4,3<br>6,3<br>9,1<br>13,9<br>15,0<br>11,6<br>4,3<br>3,3<br>4,8 | 1 586 506<br>2 622 637<br>1 199 721<br>826 982<br>1 188 919<br>1 646 182<br>2 891 222<br>3 415 645<br>2 676 658<br>1 028 844<br>833 753<br>1 261 100     | 82,9<br>82,1<br>82,9<br>82,3<br>82,0<br>81,2<br>83,3<br>84,5<br>84,8<br>85,0<br>85,8<br>86,4 | 7,5<br>12,4<br>5,7<br>3,9<br>5,6<br>7,8<br>13,6<br>16,1<br>12,6<br>4,9<br>3,9<br>6,0 |
| Summe                                                                                                                                                   | 25 344 980                                                                                                                                               | 100,0                                                                                | 4 166 811                                                                                                                                           |                                                                                              | 100,0                                                                                | 21 178 169                                                                                                                                               | 83,6                                                                                         | 100,0                                                                                |
| \$2,000 (10 to 10 to                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                      | C.                                                                                                                                                  | Insges                                                                                       | amt                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                      |
| 0 bis unter 6 6 ,, ,, 14 14 ,, ,, 18 18 ,, ,, 21 21 ,, ,, 25 25 ,, ,, 30 30 ,, ,, 40 40 ,, ,, 50 50 ,, ,, 60 60 ,, ,, 65 65 ,, ,, 70 70 und älter Summe | 3 918 927<br>6 516 463<br>2 948 100<br>2 051 915<br>2 853 165<br>3 546 731<br>6 081 436<br>7 546 455<br>5 657 830<br>2 150 777<br>1 762 835<br>2 661 038 | 8,2<br>13,7<br>6,2<br>4,3<br>6,0<br>7,4<br>12,7<br>15,8<br>11,9<br>4,5<br>3,7<br>5,6 | 669 438<br>1 163 287<br>503 485<br>363 580<br>529 017<br>689 562<br>1 058 574<br>1 174 817<br>848 613<br>306 099<br>233 673<br>336 066<br>7 876 211 | 17,1<br>17,9<br>17,1<br>17,7<br>18,5<br>19,4<br>17,4<br>15,6<br>15,0<br>14,2<br>13,3<br>12,6 | 8,5<br>14,8<br>6,4<br>4,6<br>6,7<br>8,7<br>13,4<br>14,9<br>10,8<br>3,9<br>3,0<br>4,3 | 3 249 489<br>5 353 176<br>2 444 615<br>1 688 335<br>2 324 148<br>2 857 169<br>5 022 862<br>6 371 638<br>4 809 217<br>1 844 678<br>1 529 162<br>2 324 972 | 82,9<br>82,1<br>82,9<br>82,3<br>81,5<br>80,6<br>82,6<br>84,4<br>85,0<br>85,8<br>86,7<br>87,4 | 8,2<br>13,5<br>6,1<br>4,2<br>5,8<br>7,2<br>12,6<br>16,0<br>12,1<br>4,6<br>3,9<br>5,8 |

Quelle: Statist. Jahrbuch 1952 für die Bundesrepublik Deutschland, Seite 26/27.

### Die Bevölkerung nach Familienstand und Geschlecht

(Ergebnisse der Volks- und Berufszählung vom 13. 9. 1950)

|                                                  | Bevölke                                          | runo                        |                                             |                              | day                         | 70n                                              |                              |                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 25 200                                           | Do rome.                                         | 1                           | Ver                                         | triebene                     |                             | Übrige                                           | Bevölkerung                  |                             |
| Familien-<br>stand                               | insgesamt                                        | Anteil                      | Zahl                                        | v. H.<br>(Sp. 1)             | Anteil                      | Zahl                                             | v. H.<br>(Sp. 1)             | Anteil                      |
| W <u></u>                                        | 1                                                | 2                           | 3                                           | 4                            | 5                           | 6                                                | 7                            | 8                           |
|                                                  |                                                  | NesSerine na c              | A.                                          |                              | A                           |                                                  |                              |                             |
| Ledig Verheiratet (1) Verwitwet                  | 10 664 506<br>10 721 355<br>751 115<br>213 716   | 47,7<br>48,0<br>3,4<br>0,9  | 1 894 580<br>1 663 982<br>113 650<br>37 188 | 17,8<br>15,5<br>15,1<br>17,4 | 51,1<br>44,8<br>3,1<br>1,0  | 8 769 926<br>9 057 373<br>637 465<br>176 528     | 82,2<br>84,5<br>84,9<br>82,6 | 47,1<br>48,6<br>3,4<br>0,9  |
| Summe                                            | 22 350 692                                       | 100,0                       | 3 709 400                                   | 16,5                         | 100,0                       | 18 641 292                                       | 83,4                         | 100,0                       |
| (1) davon:<br>zusammenlebend<br>v.H.d.Verheirat. | 10 341 383<br>96,5                               |                             | 1 542 276<br>92,7                           |                              |                             | 8 799 107<br>97,1                                |                              |                             |
|                                                  |                                                  |                             | В                                           | . weibl                      | ich                         |                                                  |                              |                             |
| Verheiratet (1)<br>Verwitwet<br>Geschieden       | 10 874 145<br>11 051 190<br>3 032 716<br>386 929 | 42,9<br>43,6<br>12,0<br>1,5 | 1 862 268<br>1 681 824<br>563 285<br>59 434 | 17,1<br>15,2<br>18,6<br>15,4 | 44,7<br>40,4<br>13,5<br>1,4 | 9 011 877<br>9 369 366<br>2 469 431<br>327 495   | 82,9<br>84,8<br>81,4<br>84,6 | 42,6<br>44,2<br>11,7<br>1,5 |
| Summe                                            | 25 344 980                                       | 100,0                       | 4 166 811                                   | 16,4                         | 100,0                       | 21 178 169                                       | 83,6                         | 100,0                       |
| (1) davon:<br>zusammenlebend<br>v.H.d.Verheirat  | 10 341 383<br>93,6                               |                             | 1 489 105<br>88,5                           |                              |                             | 8 852 278<br>94,5                                |                              |                             |
|                                                  |                                                  |                             | C.                                          | Insges                       | amt                         |                                                  |                              |                             |
| Ledig Verheiratet (1) Verwitwet                  | 21 538 651<br>21 772 545<br>3 783 831<br>600 645 | 45,2<br>45,6<br>7,9<br>1,3  | 3 756 840<br>3 345 806<br>676 935<br>96 622 | 17,4<br>15,4<br>17,9<br>16,1 | 47,7<br>42,5<br>8,6<br>1,2  | 17 781 803<br>18 426 739<br>3 106 896<br>504 023 | 82,6<br>84,6<br>82,1<br>83,9 | 44,6<br>46,3<br>7,8<br>1,3  |
| Summe                                            | 47 695 672                                       | 100,0                       | 7 876 211                                   | 16,5                         | 100,0                       | 39 819 461                                       | 83,5                         | 100,0                       |
| (1) davon:<br>zusammenlebend<br>v.H.d.Verheirat  | 20 682 766<br>95,0                               |                             | 3 031 381<br>90,6                           |                              |                             | 17 651 385<br>95,8                               |                              |                             |

Quelle: Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1952, Seite 26/27.

### 3. Die heimatlosen Ausländer und sonstigen ausländischen Flüchtlinge

Zur Zeit der Kapitulation befanden sich etwa acht Millionen "Verschleppter Personen und Flüchtlinge" (DP's) im Bundesgebiet.

Dieser Personen nahm sich zunächst die UNRRA und später die IRO an. Die meisten Ausländer kehrten freiwillig in ihre alte Heimat zurück. Viele Osteuropäer aber glaubten aus politischen oder anderen Gründen diesen Schritt nicht wagen zu können. Die IRO setzte sich besonders für die Auswanderung nach Übersee ein und konnte bis zum Herbst 1951 etwa 900 000 DP's aus Deutschland zur Auswanderung verhelfen. Zu den Unkosten der UNRRA und IRO steuerte die Bundesregierung 2,5 Mrd. Mark bei. Am 31. 1. 1952 stellte die IRO ihre Tätigkeit im Bundesgebiet endgültig ein.

Bereits am 30. 6. 1950 hatte die Bundesregierung die Betreuung der im Bundesgebiet befindlichen DP's übernommen. Richtschnur für diese Arbeit wurde das Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet vom 25. 4. 1951. Dieses Gesetz hat im Ausland große Anerkennung gefunden und geht zum Teil über die Bestimmungen der UNO-Flüchtlingskonvention vom 28. 7. 1951 hinaus.

Die Bundesregierung ist sich ihrer besonderen Verantwortung gegenüber den DP's bewußt. Da die Massenauswanderung der DP's wegen der erschwerenden Bestimmungen der Aufnahmeländer jetzt als nahezu beendet angesehen werden muß, tritt nun das Ziel der Bundesregierung, die DP's in das deutsche Wirtschaftsleben einzugliedern, stärker in den Vordergrund. Es handelt sich zur Zeit um etwa 200 000 Personen, von denen noch 45 000 in Lagern und Heimen untergebracht sind. Voraussichtlich werden 80 000 bis 100 000 alte und erwerbsunfähige Ausländer, die nicht mehr in das Wirtschaftsleben eingegliedert werden können, als sogenannter "harter Kern" ständig in Deutschland bleiben.

Für Eingliederungszwecke werden Existenzaufbaudarlehen aus einem Fonds bei der Lastenausgleichsbank gegeben. Die von der IRO zur Verfügung gestellten 1,5 Millionen DM haben sich als unzureichend erwiesen. Daher stellte die Bundesregierung einen Zusatzbetrag von 2 Millionen DM zur Verfügung. Aus Restguthaben der IRO sollen noch einige Millionen DM gegeben werden. Die Ausgaben für öffentliche Fürsorgeunterstützung betrugen 35 Millionen DM allein in den Haushaltsjahren 1950 und 1951.

Es wird versucht, eine größere Zahl heimatloser Ausländer zu ihrer eigenen besseren Eingliederung in die deutsche Wirtschaft und zur Entlastung der Länder Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein auf Grund freiwilliger Meldung in die übrigen Länder umzusiedeln. Für den mit der Umsiedlung verbundenen Wohnungsbau sind von der Bundesregierung bisher 2 Millionen DM bereitgestellt. Ferner wurden bereits für heimatlose Ausländer als Ersatz für geräumte Kasernen und aufgelöste Lager Wohnungen im Werte von etwa 100 Millionen DM geschaffen.

Etwa 50 000 DM wurden der Vertretung des UNO-Flüchtlingskommissars zur kulturellen Betreuung der unter seinem Mandat stehenden Flüchtlinge aus Bundesmitteln überwiesen. Soweit die heimatlosen Ausländer noch in Lagern wohnen, stehen ihnen auch dort Kindergärten und Schulen zur Verfügung. Um den heimatlosen Ausländern das Einleben in Deutschland zu erleichtern, gab das Bundesministerium für Vertriebene einen "Ratgeber für heimatlose Ausländer heraus. Auf Landesebene wurden DP-Beiräte und Arbeitsgemeinschaften gebildet, in denen neben Behörden und karitativen Verbänden auch die heimatlosen Ausländer vertreten sind.

### Die Ausländer\*) im Bundesgebiet1) 2) vom 1. Januar 1951 — 1. Juli 1952

|                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                         |                 | A                                                                                                       | usländ                                                        | er im B | undesgeb                                                                                               | ietam                                                   | :               |                                                                                                        |                                                         |               |                                                                                                        |                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| Staatsangehörigkeit³)                                                                                                          | Zahl                                                                                                     | anuar 1                                                 | 951<br>  Anteil |                                                                                                         | uli 1951<br>  v. H.                                           |         | 1. J<br>Zahl                                                                                           | anuar 19                                                | 952<br>  Anteil | 1. A<br>Zahl                                                                                           | pril 195                                                | 2<br>  Anteil | 1. J<br>Zahl                                                                                           | uli 1952<br>  v. H.                                          | Anteil |
| A. Ost- und Südosteuropa<br>(in der Hauptsache heimatlose<br>Ausländer)                                                        |                                                                                                          |                                                         |                 |                                                                                                         |                                                               |         |                                                                                                        |                                                         |                 |                                                                                                        |                                                         |               |                                                                                                        |                                                              |        |
| Bulgarien Jugoslawien Polen4) Rumänien Tschechoslowakei Ungarn UdSSR5) Ehemalige Baltische Staaten davon: Esten Letten Litauer | 1 689<br>25 013<br>119 686<br>9 749<br>15 664<br>20 555<br>14 989<br>43 063<br>7 183<br>25 311<br>10 569 | 0,7<br>10,0<br>47,8<br>3,9<br>6,2<br>8,2<br>6,0<br>17,2 |                 | 1 633<br>23 343<br>108 778<br>9 215<br>14 834<br>18 068<br>14 660<br>36 973<br>6 615<br>20 573<br>9 785 | 0,7<br>10,5<br>47,8<br>4,1<br>.6,5<br>7,9<br>6,4<br>16,3<br>— |         | 1 483<br>21 465<br>87 101<br>8 435<br>13 094<br>15 537<br>13 794<br>28 723<br>5 340<br>16 016<br>7 367 | 0,8<br>11,3<br>45,9<br>4,5<br>6,9<br>8,2<br>7,3<br>15,1 |                 | 1 443<br>20 889<br>78 324<br>8 032<br>12 316<br>14 301<br>14 098<br>25 098<br>4 623<br>14 210<br>6 265 | 0,8<br>12,0<br>14,9<br>4,6<br>7,0<br>8,2<br>8,1<br>14,4 |               | 1 565<br>20 549<br>77 339<br>6 845<br>11 908<br>14 039<br>13 886<br>25 133<br>4 462<br>14 000<br>6 671 | 0,9<br>12,0<br>45,2<br>4,0<br>6,9<br>8,2<br>8,1<br>14,7<br>— |        |
| Summe                                                                                                                          | 250 408                                                                                                  | 100,0                                                   | 49,1            | 227 504                                                                                                 | 100,0                                                         | 46,2    | 189 632                                                                                                | 100,0                                                   | 41,6            | 174 501                                                                                                | 100,0                                                   | 32,2          | 171 264                                                                                                | 100,0                                                        | 38,4   |
| B. Übriges Europa                                                                                                              | 170 574                                                                                                  | -                                                       | 33,5            | 185 514                                                                                                 | -                                                             | 37,6    | 188 216                                                                                                | -                                                       | 41,2            | 195 584                                                                                                | -                                                       | 43,9          | 199 340                                                                                                | -                                                            | 44,7   |
| C. Übriges Ausland                                                                                                             | 31 935                                                                                                   | _                                                       | 6,3             | 23 019                                                                                                  | _                                                             | 4,7     | 22 892                                                                                                 | _                                                       | 5,0             | 21 152                                                                                                 | _                                                       | 4,7           | 22 360                                                                                                 | -                                                            | 5,0    |
| D. Staatenlose (in der Hauptsache heimatlose Ausländer)                                                                        | 56 374                                                                                                   |                                                         | 11,1            | 56 691                                                                                                  |                                                               | 11,5    | 55 652                                                                                                 |                                                         | 12,2            | 54 453                                                                                                 |                                                         | 12,2          | 53 005                                                                                                 |                                                              | 11,9   |
| Insgesamt                                                                                                                      | 509 291                                                                                                  | -                                                       | 100,0           | 492 729                                                                                                 | -                                                             | 100,0   | 456 392                                                                                                | -                                                       | 100,0           | 445 690                                                                                                |                                                         | 100,0         | 445 969                                                                                                | -                                                            | 100,0  |
| Zu- (+) bzw. Abnahme (—)<br>Januar 1951 gegen Juli 1952                                                                        | _                                                                                                        | _                                                       | -               | -                                                                                                       | _                                                             | _       | -                                                                                                      | _                                                       | _               | _                                                                                                      | _                                                       | _             | —12,4%                                                                                                 | _                                                            | _      |

<sup>\*)</sup> Ausländer in und außerhalb von IRO-Lagern. – 1) Die im Bundesgebiet wohnhaft polizeilich gemeldeten Ausländer. – 2) Ohne Land Baden. – 3) In Zweifelsfällen Staatsangehörigkeit am 1. 1. 1938. – 4) Einschl. Ukrainer aus Polen. – 5) Einschl. Ukrainer aus der UdSSR.

Die Kosten für heimatlose Ausländer werden zu 85 Prozent vom Bund getragen. Einen besonders anerkennenwerten Beitrag zur Betreuung der DP's leisteten die ausländischen Hilfsorganisationen zusammen mit den entsprechenden deutschen Verbänden. Die Bundesregierung gewährte den wichtigsten vier ausländischen Organisationen für diese Zwecke nach Beendigung der IRO-Tätigkeit eine Überbrückungsbeihilfe von 150 000 DM.

Besonders begrüßt wurde die Bereitstellung von 2,9 Millionen Dollar aus den Mitteln der Ford-Stiftung, die den heimatlosen Ausländern und erstmals auch den deutschen Vertriebenen zugute kommen.

Infolge der Spannungen zwischen Ost und West suchen auch jetzt noch zahlreiche ausländische politische Flüchtlinge Asyl im Bundesgebiet. Die Rechtsstellung dieser Ausländer wird durch das Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (UNO-Flüchtlingskonvention) vom 28. 7. 1951 bestimmt werden, an deren Ausarbeitung die Bundesregierung beteiligt war. Ein Gesetzentwurf zu seiner Ratifizierung liegt zur Zeit dem Bundestag vor. Danach soll die UNO-Flüchtlingskonvention im Bundesgebiet bereits vor der internationalen Inkraftsetzung angewendet werden.

Die Frage der Anerkennung und Verteilung der ausländischen Flüchtlinge, die im Bundesgebiet Asyl suchen, ist durch eine Asylverordnung geregelt worden.

### Die Aussiedlung von Deutschen (Operation Link) und die Rückführung von Vertriebenen aus dem Ausland

In den polnisch und sowjetisch verwalteten Gebieten östlich der Oder-Neisse-Linie, in der Tschechoslowakei, in Ost- und Südosteuropa befinden sich noch viele Hunderttausende Deutscher unter fremder Verwaltung. Die Bundesregierung fühlt sich verpflichtet, sich dieser Personen besonders unter dem Gesichtspunkt der Familienzusammenführung anzunehmen.

Bereits im Herbst 1949 erwirkte sie bei der Alliierten Hohen Kommission, daß Verhandlungen mit der polnischen und tschechoslowakischen Regierung wegen einer Zusammenführung der durch die Kriegs- und Nachkriegsereignisse getrennten Familienangehörigen aufgenommen wurden. Die Alliierte Hohe Kommission beschränkte diese Maßnahme allerdings auf Angehörige der engeren Familie und begrenzte sie zahlenmäßig auf 25 000 Personen aus den deutschen Ostgebieten unter polnischer Verwaltung (Operation Link) und auf 20 000 Personen (Sudetendeutsche) aus der Tschechoslowakei.

Das Deutsche Rote Kreuz registrierte bis heute etwa 200 000 Aussiedlungswillige aus den polnisch verwalteten Gebieten, 65 341 aus der Tschechoslowakei, 2164 aus Ungarn, 5349 aus Rumänien und über 19 500 aus Jugoslawien.

Der vorläufigen Unterbringung der Aussiedler dienen seit 1950 die Lager Friedland bei Göttingen und Furth im Wald und seit 1952 auch die Lager Schalding bei Passau und Piding bei Reichenhall. In diesen Grenzdurchgangslagern verteilen Beauftragte der Bundesregierung die Neuaufgenommenen auf die Länder des Bundesgebietes. Das Verteilungsverfahren wurde zunächst durch die Verordnung vom 8. 2. 1951 und später durch die Verordnung vom 28. 3. 1952 geregelt.

Der Verteilungsschlüssel wurde vom Bundesrat wie folgt festgesetzt:

| Baden                    | 15º/o |       |
|--------------------------|-------|-------|
| Württemberg-Baden        | 90/0  |       |
| Württemberg-Hohenzollern | 150/0 |       |
| Baden-Württemberg        |       | 39%   |
| Bremen                   |       | 20/0  |
| Hamburg                  |       | 30/0  |
| Hessen                   |       | 90/0. |
| Nordrhein-Westfalen      |       | 17º/o |
| Rheinland-Pfalz          |       | 30º/o |

Die Aussiedler erhalten in den Grenzdurchgangslagern ein Überbrückungsgeld von 20,— DM für den Haushaltsvorstand und 10,— DM für jedes weitere Familienmitglied.

Aus den deutschen Gebieten unter polnischer Verwaltung und aus Polen wurden inzwischen etwa 45 000 Deutsche übernommen. Diese Zahl liegt weit über dem von der Alliierten Hohen Kommission zugelassenen Kontingent. Die polnischen Behörden hielten sich aber keineswegs an die deutschen Vorschlagslisten. Daher blieb eine sehr große Zahl dringlicher Anträge auf Familienzusammenführung unerfüllt. Ab Februar 1951 begannen die polnischen Behörden wieder damit, monatlich einen Transport zusammenzustellen. Es wurden aber nur solche Personen erfaßt, deren engste Familienangehörige in der sowjetisch besetzten Zone leben.

Aus der Tschechoslowakei wurden 17 000 Deutsche (vorwiegend Sudetendeutsche) ausgesiedelt. Die zunächst vereinbarte Zahl von 20 000 wurde somit von der tschechoslowakischen Regierung nicht erfüllt. Auch hier war es nicht möglich, auf die Zusammenstellung der Aussiedlungstransporte wesentlichen Einfluß zu gewinnen.

Aus Ungarn ging ein einziger Transport nach der sowjetisch besetzten Zone ab. Aus Rumänien wurden in Sammeltransporten über 1000 Personen in das Bundesgebiet überführt. Auch die rumänischen Behörden lassen jetzt nur noch eine Familienzusammenführung nach der sowjetisch besetzten Zone zu.

Aus Triest wurden in sechs Transporten 730 Personen, meist volksdeutsche Flüchtlinge aus Jugoslawien, in das Bundesgebiet aufgenommen. Die Aussiedlung von etwa 7200 Volksdeutschen aus Jugoslawien selbst war nur im Wege der Einzelausreise möglich. Erst nach langwierigen Verhandlungen konnten die hier entstandenen Schwierigkeiten beseitigt werden. Nur für die Kinderrückführung werden Transporte zusammengestellt. In bisher sechs Transporten kamen auf diese Weise 1044 volksdeutsche Kinder zu ihren Eltern in das Bundesgebiet.

Das Ergebnis der Rot-Kreuz-Konferenz in Toronto vom Sommer dieses Jahres läßt eine gewisse Hoffnung, daß neue Vereinbarungen über weitere Familienzusammenführung erreicht werden.

In Österreich leben in großer Zahl heimatvertriebene deutsche Staatsangehörige, die mit ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage äußerst unzufrieden sind. Viele von ihnen haben den Wunsch, in das Bundesgebiet umzuziehen. Nach Klärung der Staatsangehörigkeitsfragen werden jetzt monatlich mehrere 100 Personen in den Grenzdurchgangslagern Schalding und Piding übernommen.

Außer diesen neu aufgenommenen Vertriebenen werden in den Grenzdurchgangslagern auch deutsche Staatsangehörige, die in geringer Zahl aus dem Ausland zurückgeführt werden und hilfsbedürftig sind, vorläufig untergebracht. Sie werden auf Grund einer Ländervereinbarung den einzelnen Ländern des Bundesgebieres zugewiesen.

### Zugang in den Grenzdurchgangslagern

1. Aussiedler

| Herkunftsland                                                                                                                         | 1950                                               | 1951                                                  | 1952                                   | Summe                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Deutsche Ostgebiete unter fremder Ver- waltung und Polen (Operation Link) Tschechoslowakei Jugoslawien Rumänien Ungarn China Sonstige | 31 761<br>13 308<br>179<br>13<br>3<br>392<br>1 509 | 12 512<br>3 524<br>3 668<br>1 031<br>158<br>124<br>50 | 257<br>146<br>3 407<br>26<br>30<br>181 | 44 530<br>16 978<br>7 254*)*<br>1 070<br>191<br>697<br>1 560 |
|                                                                                                                                       | 47 165                                             | 21 067                                                | 4 048                                  | 72 280°)                                                     |

 <sup>1)</sup> Hierunter befinden sich in gewisser Zahl deutsche Staatsangehörige, die erst nach 1945 als Facharbeiter nach Jugoslawien gegangen sind.
 3) Außerdem wurden 1044 Kinder in 6 Transporten aus Jugoslawien zu ihren Eltern nach Deutsch-

land gebracht.

2. Vertriebene,

die sich nach der Vertreibung im Ausland aufgehalten hatten und von dort zurückgeführt wurden

| Aufenthaltsland<br>nach der Vertreibung | 1950 | 1951  | 1952  | Summe   |
|-----------------------------------------|------|-------|-------|---------|
| Österreich                              | 57   | 1 519 | 6 845 | 8 421   |
| Frankreich                              | 80   | 1 240 | 1 617 | 2 937   |
| Italien                                 | 113  | 167   | 130   | 410     |
| Spanien                                 | 33   | 149   | 74    | 256     |
| England                                 | 5    | 107   | 124   | 236     |
| England<br>Sonstige                     | 31   | 493   | 521   | 1 045   |
|                                         | 319  | 3 675 | 9 311 | 13 305* |

<sup>1)</sup> Hierunter befinden sich in geringer Zahl auch deutsche Staatsangehörige, die nicht Vertriebene sind, aber aus dem Ausland repatriiert wurden und hilfsbedürftig sind.

### 3. Ausgewiesene und Zuwanderer aus dem Saargebiet

1951

1952

1950

|                                                    | 1700   | 1 2752       | 1702   | Junio  |  |
|----------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------|--|
|                                                    | 13     | 23           | 10     | 46     |  |
|                                                    | Zusa   | mmenstellung |        |        |  |
|                                                    | 1950   | 1951         | 1952   | Summe  |  |
| Aussiedler      Rückgeführte                       | 47 165 | 21 067       | 4 048  | 72 280 |  |
| Vertriebene 3. Ausgewiesene und Zuwanderer aus dem | 319    | 3 675        | 9 311  | 13 305 |  |
| Saargebiet                                         | 13     | 23           | 10     | 46     |  |
| Insgesamt                                          | 47 497 | 24 765       | 13 369 | 85 631 |  |

Summe

Anlage 4/2
Verteilung der Aussiedler und neu aufgenommenen Vertriebenen
in den Grenzdurchgangslagern

| Länder                                                                                                              |                                                                         | rekte W<br>lienzusar                                                |                   |                                                                             | Verteilung<br>nach dem Schlüssel<br>2                          |                                                           |                                              |                                                                     | Ge-<br>samt-<br>Summe                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | 1950                                                                    | 1951                                                                | 1952              | Summe                                                                       | 1950                                                           | 1951                                                      | 1952                                         | Summe                                                               | 1+2                                                                               |
| Baden                                                                                                               | 295<br>1 675<br>419                                                     | 229<br>654<br>312                                                   | 295<br>216<br>207 | 819<br>2 545<br>938                                                         | 2 576<br>1 551<br>2 532                                        | 2 187<br>1 251<br>2 193                                   | 2 129<br>748<br>1 150                        | 6 892<br>3 550<br>5 875                                             | 7 711<br>6 095<br>6 813                                                           |
| Baden-Württemberg Bayern Bremen Hamburg Hessen Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Schleswig-Holstein | 2 389<br>6 498<br>202<br>433<br>2 482<br>8 341<br>7 339<br>581<br>1 977 | 1 195<br>1 935<br>140<br>275<br>667<br>2 270<br>2 716<br>435<br>749 |                   | 4 302<br>9 083<br>418<br>744<br>3 332<br>10 735<br>10 387<br>1 177<br>2 756 | 6 659<br>76<br>328<br>268<br>1 563<br>5<br>3 040<br>5 098<br>3 | 5 631<br>26<br>268<br>554<br>1 187<br>4<br>2 148<br>4 093 | 4 027<br>247<br>421<br>987<br>1 898<br>3 400 | 16 317<br>102<br>843<br>1 243<br>3 737<br>9<br>7 086<br>12 591<br>3 | 20 619<br>9 185<br>1 261<br>1 987<br>7 069<br>10 744<br>17 473<br>13 768<br>2 759 |
| Summe  Berlin-West  Sowjetische Besatzungszone Sonstige                                                             | 30 242<br>49<br>3<br>163                                                | 10 382<br>168<br>10<br>294                                          | 2 310<br>55<br>24 | 42 934<br>272<br>37<br>457                                                  | 17 040<br>—<br>—                                               | 13 911                                                    | 10 980                                       | 41 931<br>—                                                         | 84 865<br>272<br>37<br>457                                                        |
| Insgesamt                                                                                                           | 30 457                                                                  | 10 854                                                              | 2 389             | 43700¹)                                                                     | 17 040                                                         | 13 911                                                    | 10 980                                       | 41 931                                                              | 856311)                                                                           |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Außerdem wurden 1044 Kinder in 6 Transporten aus Jugoslawien in das Bundesgebiet gebracht und zu ihren bereits hier lebenden Eltern weitergeleitet.

### 5. Die Zuwanderer aus der sowjetisch besetzten Zone

Der anhaltende Zustrom von Flüchtlingen aus der sowjetisch besetzten Zone hat die Bundesregierung vor besonders schwere Aufgaben gestellt.

Eine Lenkung dieses Zustroms war erstmals in einer Ländervereinbarung vom 11. 7. 1949 versucht worden. Auf Grund dieser "Uelzener Entschließung" wurden die Zuwanderer durch Länderkommissionen unter Aufsicht von Bundesbeauftragten in den zentralen Durchgangslagern Uelzen und Gießen überprüft und nach Aufnahme auf die Länder des Bundesgebietes verteilt.

Am 22. 8. 1950 erließ die Bundesregierung das Notaufnahmegesetz, das den Flüchtlingen, die die sowjetisch besetzte Zone wegen einer drohenden Gefahr für Leib und Leben, für die persönliche Freiheit oder aus sonstigen zwingenden Gründen verlassen mußten, ein Anspruch auf Gewährung der ständigen Aufenthaltserlaubnis zusteht. Die Durchführungsverordnung vom 11. 6. 1951 bestimmt die Notaufnahmelager, regelt das Verfahren und unterstellt es der Aufsicht des Bundesministers für Vertriebene. Durch Bundesgesetz vom 21. 7. 1951 in Verbindung mit dem Berliner Gesetz vom 21. 12. 1951 wurde das Notaufnahmegesetz auch auf Berlin ausgedehnt.

Das Ausmaß der den Notaufnahmedienststellen übertragenen Aufgaben ergibt sich aus folgenden Zahlen über die in den Notaufnahmelagern Gießen, Uelzen und Berlin gestellten Notaufnahmeanträge seit 1. 9. 1949:

| Zeitraum | Gießen  | Uelzen    | Berlin                 | insgesamt              |
|----------|---------|-----------|------------------------|------------------------|
| 1949     | 22 487  | 36 758    | _                      | 59 245                 |
| 1950     | 58 808  | 78 583    | _                      | 137 391                |
| 1951     | 45 621  | 60 758    | _                      | 106 379                |
| 1952     | 23 405  | 48 097 1) | 128 906 <sup>2</sup> ) | 182 393 <sup>8</sup> ) |
| Summe    | 150 321 | 224 196   | 128 906 <sup>2</sup> ) | 485 408 <sup>8</sup> ) |

- 1) davon: 30 082 Antragsteller aus Uelzen, 18 015 alleinstehende Jugendliche unter 25 Jahren aus Berlin.
- 2) davon: 112 168 neue Antragsteller (seit Februar 1952) und 16 738 im früheren Berliner Anerkennungsverfahren behandelte Personen.
- 3) Abzüglich 18 015 Jugendliche, die in Uelzen und Berlin nachgewiesen sind.

Davon wurden durch die Aufnahme- und Beschwerdeausschüsse aufgenommen:

| Zeitraum | Gießen | Uelzen | Berlin | insgesamt |
|----------|--------|--------|--------|-----------|
| 1949     | 3 625  | 5 971  |        | 9 596     |
| 1950     | 12 011 | 15 662 |        | 27 673    |
| 1951     | 12 795 | 20 881 | _      | 33 676    |
| 1952     | 18 478 | 37 475 | 57 658 | 113 611   |
| Summe    | 46 909 | 79 989 | 57 658 | 184 556   |

Der Prozentsatz der Aufgenommenen an der Zahl der von den Ausschüssen Überprüften betrug in 1950 1951 1952

| ug in             | 1950   | 1951   | 1952   |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Gießen            | 33,2 % | 40,0 % | 81,9 % |
| Uelzen            | 29,4 % | 43,8 % | 84,2 % |
| Berlin            | _      | _      | 69,4 % |
| Summe             | 30,9 % | 42,3 % | 75,6 % |
| bzw. Durchschnitt |        |        |        |

Dabei wurden die alleinstehenden Personen bis zum 24. Lebensjahr bis August 1951 unmittelbar von den Ländern aufgenommen. Ihre Zahl ist deshalb in den Aufnahmezahlen von 1949/1950 nicht und von 1951 nur teilweise enthalten, während sie die Aufnahmequote von 1952 wesentlich erhöht haben.

Der größte Teil der Abgelehnten blieb trotz Versagung der Notaufnahme im Bundesgebiet und verschärfte dadurch die Lage auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt.

Auch von den nach dem Berliner Gesetz über die Anerkennung als politischer Flüchtling vom 30. 9. 1950 in der Zeit von 1949 bis Januar 1951 abgelehnten etwa 109 000 Zuwanderern ging ein großer Teil in das Bundesgebiet. Hinzu kommen noch die unmittelbar von den Ländern aufgenommenen Personen, deren Zahl auf etwa 600 000 geschätzt wird, und die große Zahl der illegal in das Bundesgebiet gekommenen Personen, über die zuverlässige Schätzungen nicht möglich sind.

Die Verteilung der in Uelzen und Gießen notaufgenommenen Zuwanderer erfolgt nach einem vom Bundesrat festgelegten Schlüssel, nach dem seit 1. 4. 1952 Nordrhein-Westfalen 64,2 %, Baden-Württemberg 21 %, Hessen 5 %, Bayern und Rheinland-Pfalz je 3 %, Hamburg 2,6 % und Bremen 1,2 % aufzunehmen hatten. Die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein wurden von der Aufnahme von Flüchtlingen aus der sowjetisch besetzten Zone freigestellt. Auf die besonderen Verhältnisse in Berlin wurde dadurch Rücksicht genommen, daß nach Berlin nur 20 % der in Berlin Aufgenommenen eingewiesen wurden, während 80 % in das Bundesgebiet eingeflogen wurden.

Bei der Verteilung legte das Bundesministerium für Vertriebene Wert darauf, daß Aufgenommene nur in Länder und in Gemeinden eingewiesen wurden, in denen sie nicht nur Unterkunft, sondern auch Arbeit erhalten konnten.

Die Sperrmaßnahmen an der Zonengrenze und die gleichzeitig immer stärker werdenden Bestrebungen zur Sowjetisierung der sowjetisch besetzten Zone führten dazu, daß seit Juni 1952 sich der Zustrom überwiegend nach Berlin verlagerte. Dort beantragten seitdem durchschnittlich 15 000 Personen im Monat die Notaufnahme. Dieser neuen Situation trug die Bundesregierung sofort dadurch Rechnung, daß sie erstmals 5 Millionen DM für die Errichtung eines Notaufnahmelagers in Berlin zur Verfügung stellte. Ferner ordnete sie in der Verordnung vom 12. 8. 1952 an, daß Zuwanderer zur vorläufigen Unterbringung auch in die Länder eingewiesen werden können, die bisher von der Zuweisung ausgenommen waren. Der Anteil Berlins an der Einweisung der in Berlin aufgenommenen Zuwanderer wurde im November 1952 vom Bundesrat von 20 % auf 10 % herabgesetzt. Ab 1. 1. 1953 übernimmt die Bundesrepublik 96 %, Berlin 4 % der aufgenommenen Zuwanderer.

Der stark anhaltende Zustrom von Zuwanderern aus der sowjetisch besetzten Zone hat eine sehr ernste Lage geschaffen, die für Berlin zuerst und dann für die Bundesrepublik eine schwere Dauerbelastung darstellt. Maßnahmen der Bundesrepublik für den Wohnungsbau für Zuwanderer aus der Sowjetzone siehe auch Kapitel 7 (Der Wohnungsbau).

### Die Zugewanderten¹)

### aus der sowjetischen Besatzungszone und Berlin im Bundesgebiet

vom 29. Oktober 1946 bis 1. Oktober 1952

|                             |        | Zugev                        | Zugewanderte             |  |  |
|-----------------------------|--------|------------------------------|--------------------------|--|--|
| Berichtszeit                |        | insgesamt<br>(1000 Personen) | v. H.<br>der Bevölkerung |  |  |
| 29. Oktober                 | 1946   | 1 021,0                      | 2,3                      |  |  |
| <ol> <li>Oktober</li> </ol> | 1948²) | 832,9                        | 2,0                      |  |  |
| 1. April                    | 1949²) | 765,0                        | 1,8                      |  |  |
| 1. Juli                     | 1949   | 811,8                        | 1,7                      |  |  |
| 1. Januar                   | 1950   | 1 289,1                      | 2,7                      |  |  |
| 1. April                    | 1950   | 1 269,0                      | 2,7                      |  |  |
| 1. Juli                     | 1950   | 1 322,7                      | 2,8                      |  |  |
| <ol><li>September</li></ol> | 1950   | 1 555,0                      | 3,3                      |  |  |
| 1. Januar                   | 1951   | 1 604,1                      | 3,5                      |  |  |
| 1. April                    | 1951   | 1 639,4                      | 3,4                      |  |  |
| 1. Juli                     | 1951   | 1 673,4                      | 3,5                      |  |  |
| <ol> <li>Oktober</li> </ol> | 1951   | 1 718,9                      | 3,6                      |  |  |
| 1. Januar                   | 1952   | 1 758,5                      | 3,6                      |  |  |
| 1. April                    | 1952   | 1 785,7                      | 3,7                      |  |  |
| 1. Juli                     | 1952   | 1 817,5                      | 3,7                      |  |  |
| 1. Oktober                  | 1952   | 1 857.1                      | 3,8                      |  |  |

Zu- (+) bzw. Abnahme (-) Oktober 1952 gegen 29. Oktober 1946 + 81,9 %.

Anlage 5/2
Prozentualer Anteil der aus der Sowjetzone Zugewanderten
an der Gesamtbevölkerung

|                     | Zugewanderte             |                          |  |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Land                | Anzahl<br>am 1. 10. 1952 | in %                     |  |
| Schleswig-Holstein  | 131 500                  | 5,4                      |  |
| Niedersachsen       | 382 600                  | 5,7                      |  |
| Bayern              | 249 500                  | 2,7                      |  |
| Hessen              | 201 500                  | 4.6                      |  |
| Baden-Württemberg   | 191 300                  | 2,9<br>3,7<br>4,5<br>5,1 |  |
| Nordrhein-Westfalen | 517 200                  | 3,7                      |  |
| Bremen              | 26 600                   | 4,5                      |  |
| Hamburg             | 85 300                   | 5,1                      |  |
| Rheinland-Pfalz     | 71 600                   | 2,3                      |  |
| Bundesgebiet        | 1 857 100                | 3,8                      |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Personen mit Wohnsitz am 1. September 1939 in Berlin sowie im Gebiet der sowjetischen Besatzungszone.

<sup>2)</sup> Ohne französische Zone.

### Der gesamte Personendurchgang in den Notaufnahmelagern Uelzen, Gießen und Berlin

1950, 1951 und 1952

|                                                   |                                                                                                   | davon                                           |                             | Von den Geprüften<br>wurden |                                                     |                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Gesamter abgefert.  Berichtszeit Personen-kreis¹) | vor Behand-<br>lung durch<br>die Auf-<br>nahmeaus-<br>schüsse wei-<br>ter geleitet <sup>2</sup> ) | durch die<br>Aufnahme-<br>ausschüsse<br>geprüft | Aufge-<br>nommen³)          | abgelehnt                   | Auf<br>sonstige<br>Weise<br>erledigt <sup>4</sup> ) |                         |
|                                                   |                                                                                                   | Α.                                              | Uelzen                      |                             |                                                     |                         |
| 1950<br>1951<br>1952                              | 78 567<br>61 078<br>47 358 <sup>5</sup> )                                                         | 25 207<br>13 452<br>2 853                       | 53 360<br>47 626<br>44 505  | 15 662<br>20 881<br>34 728  | 35 129<br>25 511<br>6 683                           | 2 569<br>1 234<br>3 094 |
|                                                   |                                                                                                   | В.                                              | Gießen                      |                             |                                                     |                         |
| 1950<br>1951<br>1952                              | 58 902<br>45 645<br>23 387                                                                        | 22 718<br>13 672<br>830                         | 36 184<br>31 973<br>22 577  | 12 011<br>12 795<br>16 052  | 23 718<br>19 129<br>5 161                           | 455<br>49<br>1 364      |
|                                                   |                                                                                                   | C.                                              | Berlin                      |                             | -31                                                 |                         |
| 1. 2.–31. 12. 1952                                | 117 6466)                                                                                         | 34 510                                          | 83 136                      | 48 812                      | 32 845                                              | 1 479                   |
|                                                   |                                                                                                   | D. Zusa                                         | mmen (A-C                   | )                           |                                                     |                         |
| 1950<br>1951<br>1952                              | 137 469<br>106 723<br>170 376°)7                                                                  | 47 925<br>27 124<br>20 158                      | 89 544<br>79 599<br>150 218 | 27 673<br>33 676<br>99 592  | 58 847<br>44 640<br>44 689                          | 3 024<br>1 283<br>5 937 |
|                                                   |                                                                                                   | * <u>5</u>                                      | 1                           |                             |                                                     |                         |

### Sonderfälle

| Aus der Sperrzone kamen vom 1. 631. 12. 1952 nach Uelzen | 3 202  |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Gießen                                                   |        |
| Berlin                                                   | 2 539  |
| Summe                                                    | 10 907 |

<sup>1)</sup> D. h. Antragsteller (S. 17) unter Berücksichtigung des Jahresüberhanges.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diese Weiterleitungen betreffen: Gründe der Familienzusammenführung in landeseigener Zuständigkeit (Zuzugsgenehmigung), Einweisung von Ausländern in andere Lager, Heimkehrer usw.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Aufgenommen wegen Gefahr für Leib, Leben und anderen zwingenden Gründen.

<sup>4)</sup> Vorzeitiges Verlassen des Lagers, Rücknahme des Antrags usw.

<sup>5)</sup> Einschließlich 18015 aus Berlin übernommene Jugendliche.

e) Einschließlich 16738 Antragsteller, die im früheren Berliner Verfahren behandelt wurden.

<sup>7)</sup> Abzüglich 18015 Jugendliche, die in Ülzen und Berlin nachgewiesen sind.

### 6. Die Umsiedlung der Vertriebenen zwischen den Bundesländern

Während die aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße-Linie, aus Polen, aus der Tschechoslowakei (insbesondere den Sudetengebieten), aus Ost- und Südosteuropa ausgesiedelten Deutschen und die "aufgenommenen" Zuwanderer aus der sowjetischbesetzten Zone seit 1949 planmäßig auf das Bundesgebiet verteilt werden, sind die vor und nach Kriegsende (bis 1949) vertriebenen Deutschen völlig ungeordnet in das jetzige Bundesgebiet hereingeströmt. Der letzte Verlauf der Kampffronten und die starken Zerstörungen in den westlichen Industriegebieten brachten es mit sich, daß die Vertriebenen größtenteils in den unzerstörten Bezirken der Länder Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern ein vorläufiges Unterkommen fanden. Es handelt sich um etwa 6 Mio. (1. 10. 1946) von rund 7,7 Mio. im Jahre 1949 (jetzt 8,2 Mio.) Heimatvertriebene.

Diese ungleichmäßige Verteilung (z. B. 1949 Schleswig-Holstein 35,3% und Rheinland Pfalz 2,7% vo Vertriebene an der Zahl der Gesamtbevölkerung) brachte es mit sich, daß in den Hauptflüchtlingsländern für viele Vertriebene keine Arbeitsmöglichkeiten vorhanden waren. Da wegen der Wirtschaftsstruktur dieser Länder auch nicht genügend Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden konnten, wurde eine Umsiedlung der Vertriebenen auf Grund freiwilliger Meldung notwendig. Das setzte in den übrigen Ländern die vorherige Beschaffung von Wohnraum und für die arbeitsfähigen Vertriebenen die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Eingliederung voraus.

Die Länder versuchten bereits seit 1947 zu einem Übereinkommen über die Durchführung dieser Umsiedlung zu gelangen und haben auch in geringem Ausmaß das Anlaufen der Umsiedlung erreicht. Erst das Grundgesetz von 1949 schuf die Möglichkeit, nach Entstehen der Bundesrepublik einen spürbaren Bevölkerungsausgleich aus den Hauptflüchtlingsländern (Abgabeländern) in die übrigen Länder des Bundesgebietes (Aufnahmeländer) durchzuführen.

Die Bundesregierung ordnete durch Verordnung vom 29. 11. 1949 in dem Ersten Umsiedlungsprogramm die Umsiedlung von 300000 Vertriebenen an. Aus Schleswig-Holstein sollten 150000 Vertriebene und aus Bayern und Niedersachsen je 75000 Vertriebene unter Anrechung der seit dem 1. 4. 1949 von den Ländern schon übernommenen Vertriebenen wie folgt verteilt werden:

| Bremen                   | 2 000  |
|--------------------------|--------|
| Hamburg                  | 5 000  |
| Hessen                   | 8 000  |
| Nordrhein-Westfalen      | 90 000 |
| Rheinland-Pfalz          | 90 000 |
| Baden                    | 48 000 |
| Württemberg-Baden        | 8 000  |
| Württemberg-Hohenzollern | 49 000 |

Noch vor Beendigung dieses Programmes wurde durch das Gesetz vom 22. 5. 1951 ein Zweites Umsiedlungsprogramm in Angriff genommen. Es wurde durch das Gesetz vom 23. 9. 1952 geändert und ergänzt und sieht die Umsiedlung von weiteren 300000 Vertriebenen vor. Dabei werden alle Personengruppen, insbesondere auch die Renten-, Pensions- und Fürsorgeempfänger, in die Umsiedlung einbezogen. Das Zweite Umsiedlungsprogramm war veranlaßt durch den Beschluß des Bundestages vom 4. 5. 1950, weitere 600000 Vertriebene umzusiedeln.

Zunächst standen der Durchführung dieses Gesetzes Schwierigkeiten bei der Finanzierung des Wohnungsbaues entgegen. Sie konnten erst im Frühjahr 1952 restlos überwunden werden. Am 26. 9. 1952 legte die Bundesregierung durch Verordnung die Termine für die Umsiedlung von 200 000 Vertriebenen auf Ende 1952 und von 100 000 Vertriebenen auf Mitte 1953 fest. Nach Maßgabe dieser Gesetze sollen 150 000 Vertriebene aus Schleswig-Holstein, 85 000 Vertriebene aus Niedersachsen und 65 000 Vertriebene aus Bayern umgesiedelt werden, und zwar nach:

| Baden-Württemberg   | 79 000  |
|---------------------|---------|
| Bremen              | 4 000   |
| Hamburg             | 11 000  |
| Hessen              | 7 000   |
| Nordrhein-Westfalen | 179 000 |
| Rheinland-Pfalz     | 20 000  |

Ein drittes Umsiedlungsprogramm zur Umsiedlung von weiteren 300000 Vertriebenen ist im Anlaufen. Der erste Abschnitt dieses Programms sieht die Umsiedlung von 150000 Vertriebenen, vorzugsweise aus Flüchtlingslagern und Notwohnungen, vor. Die zur Förderung des Umsiedlungswohnungsbaues zunächst notwendigen 200 Mio. DM wurden den Ländern bereits vorschußweise zur Verfügung gestellt, um die rechtzeitige Verplanung zu gewährleisten. Dadurch ist sichergestellt, daß in der Abwicklung der Umsiedlung keine Unterbrechung eintritt und sich das dritte Umsiedlungsprogramm im Jahre 1953 unmittelbar an das zweite Programm anschließt.

Es sind bis Ende 1952 insgesamt 470 000 Vertriebene umgesiedelt. Im Jahre 1953 ist die Umsiedlung von weiteren 230 000 bisher gesichert. Es ist vorgesehen, nach Sicherung der Finanzierung die restlichen 200 000 Vertriebenen bis Ende 1954 umzusiedeln. Damit würden entsprechend dem Bundestagsbeschluß vom 4. 5. 1950 insgesamt 900 000 Vertriebene umgesiedelt sein.

Die Durchführung aller dieser Maßnahmen erfordert den Neubau von 225 000 Wohnungen. Bei einem Förderungsbeitrag von je 6000 bis 8000 DM ist hierfür die Aufbringung von 1350 bis 1800 Mio. DM erforderlich.

Die durch finanzielle Schwierigkeiten mehrmals eingetretene Verzögerung der Umsiedlung hatte unter den Vertriebenen eine verständliche Unruhe hervorgerufen. In Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern waren mehrere Treckvereinigungen gegründet worden, die die Probleme selbst lösen wollten. Nach eingehender Aufklärung durch das Bundesministerium für Vertriebene über die von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen (Finanzierung des Umsiedlungswohnungsbaues, Tätigkeit der Auswahlkommissionen) nahmen die Treckvereinigungen jedoch jeweils von ihrem Vorhaben Abstand.

Die Durchführung der Umsiedlungsmaßnahmen wird durch Bundesbeauftragte überwacht. Sie überprüfen, ob die Aufnahmeländer ihren Verpflichtungen nachkommen.

Neben dieser Umsiedlung vollzieht sich gleichzeitig eine erhebliche Wanderungsbewegung im Bundesgebiet, deren Ausmaß die Umsiedlung noch wesentlich übertrifft und sie oft beträchtlich erschwert.

Insgesamt betrachtet, hat die bisher durchgeführte Umsiedlung zu einer wesentlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der umgesiedelten Vertriebenen geführt. (Sondererhebung Nordrhein-Westfalen.)

Anlage 6/1
Anteil der Heimatvertriebenen an der Gesamtbevölkerung
am 1. Juli 1949 und am 1. Oktober 1952

|                     | Z                  | Zu-(+)                        |                    |                               |                    |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| Land                | am<br>1. Juli 1949 | % der<br>Bevölk.<br>insgesamt | am<br>1.Oktober 52 | % der<br>Bevölk.<br>insgesamt | bzw.<br>Abnahme (— |
| Schleswig-Holstein  | 956 084            | 35,2                          | 742 200            | 30,4                          | — 22,4             |
| Hamburg             | 86 525             | 5,6                           | 146 600            | 8,7                           | + 69,4             |
| Niedersachsen       | 1 812 434          | 26,4                          | 1 755 000          | 26,3                          | - 3,2              |
| Bremen              | 30 946             | 5,7                           | 61 300             | 10,4                          | + 98.1             |
| Nordrhein-Westfalen | 1 094 695          | 5,7<br>8,5                    | 1 626 400          | 11,8                          | + 48,6             |
| Hessen              | 656 720            | 15,3                          | 763 100            | 17,3                          | + 16,2             |
| Rheinland-Pfalz     | 77 000             | 2,7                           | 233 400            | 7,4                           | +203,1             |
| Baden-Württemberg   | 817 617            | 12,9                          | 993 300            | 14,9                          | + 21,5             |
| Bayern              | 1 913 687          | 20,7                          | 1 893 100          | 20,6                          | - 1,1              |
| Bundesgebiet        | 7 445 708          | 15,8                          | 8 214 400          | 16,9                          | + 10,3             |

Ubersicht über die Umsiedlungsprogramme

|                  | 1949–51 | 1951–52 | 1953    | 1954 |  |
|------------------|---------|---------|---------|------|--|
| Erstes Programm  | 300 000 | -       | -       | _    |  |
| Zweites Programm | _       | 200 000 | 100 000 | _    |  |
| Drittes Programm | _       | _       | 300 000 |      |  |

### a) Aufnahmekontingente

(geordnet nach der Höhe der Aufnahmekontingente

1., 2. und 3. Umsiedlungsprogramm)

|                     | lt. Umsiedlungs-<br>verordnung<br>vom 29. 11. 49<br>(1. Umsiedlungs-<br>Programm) | lt. Umsiedlungs-<br>gesetz<br>vom 22. 5. 51<br>(2. Umsiedlungs-<br>Programm) | lt. Umsiedlungs-<br>verordnung<br>vom 13. 2. 53<br>(3. Programm<br>1. Abschnitt) | Zusammen |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nordrhein-Westfalen | 90 000                                                                            | 179 000                                                                      | 87 000                                                                           | 356 000  |
| Baden-Württemberg   | 105 000                                                                           | 79 000                                                                       | 40 500                                                                           | 224 500  |
| Rheinland-Pfalz     | 90 000                                                                            | 20 000                                                                       | 6 000                                                                            | 116 000  |
| Hamburg             | 5 000                                                                             | 11 000                                                                       | 6 000                                                                            | 22 000   |
| Hessen              | 8 000                                                                             | 7 000                                                                        | 9 000                                                                            | 24 000   |
| Bremen              | 2 000                                                                             | 4 000                                                                        | 1 500                                                                            | 7 500    |
|                     | 300 000                                                                           | 300 000                                                                      | 150 000                                                                          | 750 000  |

### b) Abgabekontingente

(geordnete nach der Höhe der Abgabekontingen te

1., 2. und 3. Umsiedlungsprogramm)

|                                     | lt. Umsiedlungs-<br>verordnung<br>vom 20. 11. 49<br>(1. Umsiedlungs-<br>Programm) | lt. Umsiedlungs-<br>gesetz<br>vom 22. 5. 51<br>(2. Umsiedlungs-<br>Programm) | lt. Umsiedlungs-<br>verordnung<br>vom 13. 2. 53<br>(3. Programm<br>1. Abschnitt) | Zusammen                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Schleswig-Holstein<br>Niedersachsen | 150 000<br>75 000<br>75 000                                                       | 150 000<br>85 0000<br>65 000                                                 | 65 000<br>50 000<br>35 000                                                       | 365 000<br>210 000<br>175 000 |
|                                     | 300 000                                                                           | 300 000                                                                      | 150 000                                                                          | 750 000                       |

### Umsiedlungsprogramm 1949/50 und 1951

Anlage 6/4

Umgesiedelt aus beiden Programmen bis 31. Dezember 1952

### Nach den Berichten der Aufnahmeländer

| Abgabeland                                                                  | Umsiedlungssoll<br>aus beiden                              | davon wurden umgesiedelt<br>bis 31. 12. 1952                |                                                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| Stational Tolerand Description                                              | Programmen                                                 | Zahl                                                        | v. H. des Solls                                  |  |  |
| Schleswig-Holstein<br>Niedersachsen<br>Bayern                               | 300 000<br>160 200<br>140 000                              | 214 825<br>137 092<br>119 561                               | 71,6<br>85,6<br>85,4                             |  |  |
| Summe                                                                       | 600 200                                                    | 471 478                                                     | 78,6                                             |  |  |
| davon:                                                                      |                                                            |                                                             |                                                  |  |  |
| Umsiedlungssoll bis 31. Dezember 1952: in die Aufnahmeländer                | İ                                                          |                                                             |                                                  |  |  |
| Hamburg Nordrhein-Westfalen Bremen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg | 16 000<br>206 210<br>6 000<br>15 000<br>107 790<br>149 700 | 15 532<br>165 754<br>11 621<br>16 746<br>108 644<br>153 181 | 97,1<br>80,4<br>193,7<br>111,6<br>100,8<br>102,3 |  |  |
| Summe                                                                       | 500 700                                                    | 471 478                                                     | 94,2                                             |  |  |

### 7. Der Wohnungsbau für Vertriebene und Flüchtlinge

In der Bundesrepublik fehlten im Jahre 1949 etwa fünf Millionen Wohnungen. Die aus diesem Mangel resultierende Wohnungsnot wird überwiegend von den Heimatvertriebenen und Flüchtlingen getragen. Nach den Ergebnissen der Wohnungszählung vom 13. 9. 1950 hatten bis dahin noch nicht ein Viertel der mit 2,6 Millionen ermittelten Vertriebenenhaushalte eine eigene Wohnung. Zu fast 68% lebten die Vertriebenenhaushalte zur Untermiete, zu nahezu 10% in Notwohnungen und Unterkünften, die nicht mehr als Wohnungen anzusprechen sind. Dagegen waren gut zwei Drittel der einheimischen Haushalte mit Normalwohnungen versorgt.

Die vor allem von seiten des Bundes speziell im Flüchtlingswohnungsbau unternommenen Anstrengungen haben inzwischen zu einer fühlbaren Verbesserung der Versorgung der Vertriebenen und Flüchtlinge mit Normalwohnungen geführt.

Der Flüchtlingswohnungsbau wurde systematisch bereits 1949 im Vereinigten Wirtschaftsgebiet eingeleitet. Das Hauptamt für Soforthilfe stellte unmittelbar nach seiner Gründung 60 Mio. DM für die Fertigstellung von Flüchtlingswohnungen und die ECA-Verwaltung durch Vermittlung des Amtes für Heimatvertriebene über 100 Mio. DM für die sog. Pilot-Programme in den Hauptflüchtlingsländern zur Verfügung.

Durch das Erste Bundeswohnungsbaugesetz vom 24. 4. 1950 wurden die Mittel, die aus den Umstellungsgrundschulden aufkamen, für den Bau von Wohnungen für Vertriebene und Kriegssachgeschädigte zweckgebunden. In dem Gesetz wurden Bund und Länder verpflichtet, den vordringlichen Bedarf der Heimatvertriebenen beim sozialen Wohnungsbau besonders zu berücksichtigen. Aus Mitteln der Soforthilfe einschließlich des Umstellungsgrundschulden-Aufkommens sind dem sozialen Wohnungsbau insgesamt rd. 2,384 Mrd. DM zugeflossen. Dabei wurden für die einzelnen Länder folgende Mindestanteile für die Verwendung dieser Mittel zugunsten von Vertriebenen festgesetzt:

| Bayern              | 70º/o |
|---------------------|-------|
| Bremen              | 220/0 |
| Hamburg             | 10%   |
| Hessen              | 65%/0 |
| Baden-Württemberg   | 65%   |
| Niedersachsen       | 75º/o |
| Nordrhein-Westfalen | 26%   |
| Schleswig-Holstein  | 80%/  |
|                     |       |

In den Ländern der französischen Zone, die ihre eigene Sofortisilfeverwaltung besaßen, wurde entsprechend verfahren.

Eine besondere Bedeutung innerhalb des sozialen Wohnungsbaues kommt der Beschaffung von Wohnungen für die Umsiedlung von Land zu Land zu. Der Bund hat für diesen Zweck

| im Jahre 1950                    | 170,9 | Mio. DM |
|----------------------------------|-------|---------|
| 1951                             | 299,2 | Mio. DM |
| 1952                             | 171,5 | Mio. DM |
| bereitgestellt. Dazu kommen noch |       |         |
| für erststellige Hypotheken      | 30,0  | Mio. DM |

Insgesamt wurden also allein hierfür aufgebracht 671,6 Mio. DM,

die zu etwa zwei Dritteln aus Soforthilfe- und zu einem Drittel aus Bundeshaushaltsmitteln stammen. Damit ist das erste und zweite Umsiedlungsprogramm (300 000 + 300 000 Umsiedler) finanziert worden.

Für die ersten 150 000 Umsiedler des dritten Umsiedlungsprogramms, das im ganzen noch einmal 300 000 Personen umfassen soll, sind bereits 200 Mio. DM aus Lastenausgleichsmitteln vorfinanziert. Weitere je 150 Mio. DM werden aus Bundeshaushaltsmitteln und Wohnraumhilfsmitteln des Laustenausgleichs in den Rechnungsjahren 1953 und 1954 aufgebracht. Um die zusätzlich noch benötigten 200 Mio. DM sind die Verhandlungen im Gange. Inzwischen mußte wegen der gestiegenen Baukosten der nachstellige Förderungsbetrag, der für jede Umsiedlerwohnung in Ansatz zu bringen ist, von durchschnittlich 6000 DM auf 8000 DM erhöht werden.

Für die Auflösung von Barackenlagern wurden aus Soforthilfemitteln über 100 Mio. DM und aus dem Kriegsfolgelastenhaushalt über 50 Mio. DM vom Bund zusätzlich zu den allgemeinen Wohnungsbaumitteln ausgeworfen.

In dem Gesetz über den Bergarbeiterwohnungsbau wurde die bevorzugte Berücksichtigung heimatvertriebener Bergleute vorgeschrieben, desgleichen werden diese im MSA-Bergarbeiterwohnungsbauprogramm besonders berücksichtigt. Im ECA-Entwicklungsbautenprogramm wurde die Beteiligung von Vertriebenen und Flüchtlingen mit einem Anteil von 65% an der Gesamtzahl der Wohnungen, die im übrigen später ins Eigentum der Wohnungsbewerber überführt werden sollen, sichergestellt.

Bei der nachhaltigen Mitwirkung des Bundesministeriums für Vertriebene an der Gestaltung der Gesetzgebung und der Verwendungsrichtlinien für die Mittel im sozialen Wohnungsbau richteten sich die Bemühungen hauptsächlich auf eine stärkere Berücksichtigung der besonders den Vertriebenen so am Herzen liegenden Eigentumsbildung im Zuge der Wohnungsbaupolitik.

Die spezifisch für Vertriebene getroffenen Wohnungsbaumaßnahmen, insbesondere durch Zweckbindung der eingesetzten Mittel, haben neben den allgemeinen Wohnungsbaumitteln des Bundes, der Länder und Gemeinden naturgemäß in entsprechendem Umfange auch Mittel des privaten Kapitalmarktes und sog. Fremdmittel, wie Arbeitgeberdarlehen, Mieterdarlehen, Baukostenzuschüsse usw. auf sich gezogen.

Mangels der noch von den Ländern ausstehenden Meldungen uber die Leistungen im Flüchtlingswohnungsbau lassen sich die Ergebnisse nur sorgfältig schätzen. Seit Bestehen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes sind bis zum Ende des Jahres 1952 rd. 350 000 Neubauwohnungen für Vertriebene errichtet worden, d. h. es haben bei Zugrundelegung eines Durchschnittssatzes von vier Personen je Haushalt etwa 1,4 Millionen Vertriebene neue Wohnungen erhalten.

Etwa 2 Millionen Vertriebene dürften in den ihnen schätzungsweise zugeteilten 500 000 Altwohnungen untergebracht worden sein.

Demnach hat der Anteil der Heimatvertriebenen an den jährlichen Programmen der Bundesregierung für den sozialen Wohnungsbau durchschnittlich etwa 40% betragen, d. h. mehr als 100 000 Wohnungen jährlich. Das Bestreben des Bundesministeriums für Vertriebene richtet sich darauf, den Anteil an den zukünftigen Bauprogrammen, die mindestens 300 000 soziale Wohnungen planen, noch zu steigern.

Dem noch außerordentlich großen ungedeckten Wohnraumbedarf der Heimatvertriebenen trägt insbesondere das Lastenausgleichsgesetz durch Gewährung von Wohnraumhilfe in Höhe von jährlich durchschnittlich 360 Mio. DM zugunsten Vertriebener und Kriegssachgeschädigter Rechnung und zwar unter bevorzugter Berücksich-

tigung der Geschädtigten als Bauherren und der im Gesetz vorgeschriebenen vorzugsweisen Bildung von Eigentum. Hierzu tritt die jährlich mit annähernd 250 bis 300 Mio. DM zu veranschlagende weitere Möglichkeit, zugunsten Geschädigter Aufbaudarlehen zum Bau von Wohnungen zu gewähren. Mit diesen Aufbaudarlehen wird die vornehmlich auf Betreiben des Bundesministeriums für Vertriehene schon im Rahmen der Soforthilfe geschaffene Möglichkeit durch das Lastenausgleichsgesetz in verstärktem Umfange fortgesetzt, Geschädigten, insbesondere Vertriebenen, Finanzierungshilfen zum Ersatz bzw. zur Ergänzung des ihnen meist fehlenden Eigenkapitals zu gewähren. Diese Eingliederungshilfe wird durch die Zulässigkeit, Darlehen zur Arbeitsplatzbeschaffung auch für den Wohnungsbau einzusetzen, ergänzt. Diese letztere Hilfe für den Wohnungsbau ist jährlich mit 30 bis 50 Mio. DM zu veranschlagen. Aus Lastenausgleichsmitteln werden in Zukunft auch Sowjetzonensüchtlinge im Rahmen des Härtefonds beim sozialen Wohnungsbau berücksichtigt werden können.

Als im September 1950 die Außenministerkonferenz in New York beschloß, die alliierten Streitkräfte im Bundesgebiet zu verstärken, mußte eine große Zahl von Kasernen, Truppenübungsplätzen, Flugplätzen und ähnlichen Anlagen geräumt werden. Da diese Objekte bevorzugt dazu verwandt worden waren, um Vertriebene und heimatlose Ausländer unterzubringen und Flüchtlingsbetriebe zu errichten, wurde hauptsächlich dieser Personenkreis von den unvermeidlichen Räumungsmaßnahmen betroffen. Es ist jedoch erreicht worden, daß in diesen Fällen vollwertige Ersatzwohnungen geschaffen wurden. In erfreulichem Umfange konnten die Betroffenen sogar im Gebiete umgesiedelt werden, in denen der Arbeitsmarkt ihnen günstigere Aussichten bot. Die durch die Räumung betroffenen gewerblichen Betriebe wurden durch Darlehen zu günstigen Bedingungen in ihrem Fortbestand gesichert. Auch die betroffenen landwirtschaftlichen Siedler konnten durch großzügige Umsiedlungsmaßnahmen an anderer Stelle wieder seßhaft gemacht werden.

Anlage 7/1

Die Personen (Haushaltungsvorstände mit Angehörigen)
nach Art ihrer Unterbringung in Wohnungen und Unterkünften
(Ergebnisse der Wohnungszählung vom 13. 9. 1950)

|                             |            |       |           | 0.3212 |            |            |  |
|-----------------------------|------------|-------|-----------|--------|------------|------------|--|
| Art der Unterbringung<br>in | Insgesa    | mt    | Vertrieb  | ene    | Übrig      | Übrige     |  |
|                             | Zahl       | v. H. | Zahl      | v. H.  | Zahl       | v. H.      |  |
| 1. Normalwohnungen          |            |       |           |        | 73-118-5   |            |  |
| a) Inhaber                  | 32 881 050 | 69,5  | 2 223 200 | 29,5   | 30 657 850 | 77,1       |  |
| b) Untermieter              | 12 184 050 | 25,8  | 4 394 050 | 58,3   | 7 790 000  | 19,6       |  |
| 2. Notwohnungen             |            |       |           |        |            |            |  |
| a) Inhaber                  | 1 727 800  | 3,7   | 662 550   | 8,8    | 1 065 250  | 2,7<br>0,3 |  |
| b) Untermieter              | 196 650    | 0,4   | 84 300    | 1,1    | 112 350    | 0,3        |  |
| 3. Unterkünften             |            |       |           |        |            |            |  |
| außerhalb von Wohnungen     | 305 650    | 0,6   | 174 200   | 2,3    | 131 450    | 0,3        |  |
| Summe                       | 47 295 200 | 100,0 | 7 538 300 | 100,0  | 39 756 900 | 100,0      |  |

### Die Wohnraumdichte in Normalwohnungen in den Ländern des Bundesgebietes

(Ergebnisse der Wohnungszählung vom 13. 9. 1950)

| Land                | Personen je 100 Wohnräume<br>bei der                                                                                     |     |                        |  |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|--|--|--|
| Land                | Bevölkerung insgesamt Vertriebenen- Bevölkerung  135 196 117 150 129 175 117 147 127 165 122 170 116 163 114 167 127 182 |     | übrigen<br>Bevölkerung |  |  |  |
| Schleswig-Holstein  | 135                                                                                                                      | 196 | 120                    |  |  |  |
| Hamburg             | 117                                                                                                                      | 150 | 116                    |  |  |  |
| Niedersachsen       | 129                                                                                                                      | 175 | 119                    |  |  |  |
| Bremen              | 117                                                                                                                      | 147 | 115                    |  |  |  |
| Nordrhein-Westfalen | 127                                                                                                                      | 165 | 124                    |  |  |  |
| Hessen              | 122                                                                                                                      | 170 | 116                    |  |  |  |
| Rheinland-Pfalz     | 116                                                                                                                      | 163 | 114                    |  |  |  |
| Baden-Württemberg   | 114                                                                                                                      | 167 | 109                    |  |  |  |
| Bayern              | 127                                                                                                                      | 182 | 119                    |  |  |  |
| Bundesgebiet        | 124                                                                                                                      | 175 | 118                    |  |  |  |

### 7a. Unterbringung der Sowjetzonenflüchtlinge

Für Berlin wurde im Zuge der Vorfinanzierung bereits 25 Mio. DM für den Wohnungsbau von Sowjetzonenflüchtlingen bereitgestellt. Bisher konnten rd. 17 000 der nach Berlin eingeströmten Sowjetzonenflüchtlinge in das Gebiet der Bundesrepublik eingeflogen und hier in Lagern untergebracht werden. Durch Ausweitung der vorhandenen Läger und Heranziehung der noch verfügbaren im Besitz der öffentlichen Hand stehenden Objekte, vor allem Kasernen, Bunker u. ä. werden nach Durchführung der notwendigen Herrichtungsarbeiten bis Juni 1953 etwa weitere 30 000 Plätze für die einstweilige Unterbringung der Flüchtlinge geschaffen. Die Landesregierungen haben zugesagt, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um weiteren in privatem und kommunalem Besitz befindlichen Raum zumindest vorübergehend für Unterkünfte zu nutzen. Da nach bisherigen Erfahrungen die vorhandenen gesetzlichen Handhaben für notfalls erforderliche Zwangsmaßnahmen nicht ausreichen, hat die Bundesregierung ein Gesetz vorbereitet, das den Ländern das Recht gibt, geeignete Räume zu schaffen oder durch die Gemeinden beschaffen zu lassen.

In Durchführung der Beschlüsse der Konferenz der Herren Ministerpräsidenten der Länder mit dem Herrn Bundeskanzler am 6. 2. 1953 hat die Bundesregierung zur Erstellung von Wohnungen des sozialen Wohnungsbaues für die Unterbringung der bis zum 31. 8. 1953 im Bundesgebiet voraussichtlich aufzunehmenden Sowjetzonenflüchtlinge — soweit diese tatsächlich in das Bundesgebiet überführt werden und hier nicht auf andere Art und Weise zumutbar untergebracht werden können — zusätzliche Bundesmittel in Höhe von 180 Mio. DM zur Verfügung gestellt und den Ländern zugeteilt. Die Verteilung dieses Betrages auf die Länder erfolgte nach dem sogenannten modifizierten Uelzener Schlüssel. Es steht zu hoffen, daß es mit Hilfe dieser und allenfalls notwendiger weiterer Maßnahmen möglich sein wird, die Unterbringung der Sowjetzonenflüchtlinge ohne die sozial- und wohnungspolitisch höchst unerwünschte Errichtung neuer Baracken durchführen zu können.

### 8. Die ländliche Siedlung für Vertriebene

Unter den Vertriebenen befanden sich rund 450 000 Landarbeiter. Da die Landwirtschaft in der Bundesrepublik unter einem empfindlichen Mangel an Arbeitskräften litt, sind diese Landarbeiter, soweit sie nicht in der Industrie Beschaftigung fanden, sehr rasch aufgenommen worden. Sie sind zu einem wesentlichen Teil an dem Aufstieg der landwirtschaftlichen Erzeugung in Westdeutschland seit 1945 beteiligt.

Anders ist die Lage der fast 300 000 bäuerlichen Familien, die als Vertriebene nach Westdeutschland kamen. Ihr Hauptanliegen ist, wieder auf eigenem Grund und Boden seßhaft zu werden. Durch das schon 1949 geschaffene Flüchtlingssiedlungsgesetz ist der Anreiz geschaffen worden, vertriebenen Bauern Land zur Verfügung zu stellen. Es sind bis zum 31. Dezember 1952 über 35 000 landwirtschaftliche Betriebe mit einer Gesamtfläche von 265 000 ha an Heimatvertriebene verkauft oder langfristig verpachtet worden. Um diesen Erfolg zu erzielen, mußten 564 Mio. DM an öffentlichen Mitteln aufgebracht werden. Davon leistete der Bund einschließlich der hierfür bereitgestellten Soforthilfemitteln rund 343 Mio. DM. Durch die Aufbaudarlehen nach dem Lastenausgleichsgesetz und durch den Titel Landwirtschaft im Eundesvertriebenengesetz sind die Voraussetzungen geschaffen worden, um weitere vertriebene bäuerliche Familien seßhaft zu machen. Berücksichtigt man zum Ergebnis der durch das Flüchtlingssiedlungsgesetz geförderten Maßnahmen noch die vor seiner Geltung vorgenommenen Existenzgründungen in der Landwirtschaft, dann kommt man auf eine Zahl von über 40 000 vertriebenen Bauern, die wieder - wenn auch oft in bescheidenen Verhältnissen - seßhaft gemacht worden sind.

Im Jahre 1952 ist diese Entwicklung dadurch verlangsamt worden, daß für die Verstärkung der alliierten Truppen im Bereich der Bundesrepublik ein zusätzlicher Landbedarf entstand. Hinzu kam die Ungewißheit über die Auswirkungen des Lastenausgleichsgesetzes auf die steuerlichen Vergünstigungen, die nach dem Flüchtlingssiedlungsgesetz den Landabgebern gewährt wurden und die gleichfalls ungewisse Zukunft des Flüchtlingssiedlungsgesetzes selbst. Das Bundesministerium für Vertriebene hat daher besondere Sorgfalt darauf verwandt, die Bestimmungen des Flüchtlingssiedlungsgesetzes innerhalb des Bundesvertriebenengesetzes in geeigneter Weise neu zu fassen. Neben den steuerlichen Vergünstigungen für die Landabgeber sieht das Bundesvertriebenengesetz in seinem landwirtschaftlichen Titel für 5 Jahre die Bereitstellung von jährlich 100 Mio. DM an Haushaltsmitteln für die Neusiedlung vor, desgleichen jährlich 100 Mio. DM Darlehen des Lastenausgleichsfonds an die Länder, unbeschadet der nach dem Lastenausgleichsgesetz zu gewährenden jährlich auf 200 Mio. DM zu veranschlagenden Eingliederungsdarlehen. Damit werden die Voraussetzungen für eine verstärkte Förderung der Ansiedlung von heimatvertriebenen Landwirten gegeben sein. In der Deutschen Siedlungsbank, die inzwischen wieder ihre Tatigkeit aufgenommen hat, wurde der ländlichen Siedlung neben der für die Refinanzierung zuständigen Deutschen Landesrentenbank die geeignete Finanzierungsorganisation zur Verfügung gestellt, welche insbesondere auch die Ansiedlung von Vertriebenen fördern wird.

Alle diese Maßnahmen tragen dem Umstand Rechnung, daß gerade bei den vertriebenen Bauern höchste Eile geboten ist, wenn sie und ihre Familien nicht dem angestammten Beruf entfremdet werden sollen.

Anlage 8/1
Die Vertriebenen-Betriebsinhaber in der Landwirtschaft

| A. Übe<br>auf Grund des<br>und anderer l                | B. Gesamtfinanzierung                |                    |                    |                                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Berichtszeit                                            | Zahl der<br>übernommenen<br>Betriebe | Gesamtfläche<br>ha | Insgesamt<br>in 10 | davon aus<br>Bundesmitteln<br>00 DM |
| 1. Juli 49 bis 30. Juni 50                              | 4 909                                | 48 064             | 52 722             | 27 085                              |
| 1. Juli 50 bis 31. Dez.50<br>1. Jan. 51 bis 30. Juni 51 | 5 761<br>4 410                       | 53 544<br>31 242   | 65 433<br>51 657   | 46 529<br>30 430                    |
| 1. Juli 51 bis 31. Dez.51                               | 8 1341)                              | 53 123             | 146 425            | 83 619                              |
| 1. Jan. 52 bis 30. Juni 52                              | 5 833                                | 41 686             | 101 005            | 63 393                              |
| 1. Juli 52 bis 31. Dez.52                               | 6 037                                | 37 563             | 147 133            | 91 763                              |
| Summe                                                   | 35 084                               | 265 222            | 564 375            | 342 819                             |

<sup>\*)</sup> Davon 1695 Betriebe auf Grund anderer behördlicher Maßnahmen (bis 31. 12. 1951).

### 9. Die Arbeitsbeschaffung für Vertriebene

Für die Mehrzahl der Vertriebenen ist von größter Bedeutung, daß ihnen ein neuer dauernder Arbeitsplatz beschafft wird.

Während die Vertriebenen rd. 17% der Bevölkerung der Bundesrepublik ausmachen, waren sie im Jahre 1949 mit 36%, zeitweise mit einem noch größeren Anteil, an der Gesamtzahl der Arbeitslosen beteiligt. Dabei war die Zahl derjenigen, die dauernd (18 Monate und länger) arbeitslos waren, besonders groß. In diesen Zahlen drückte sich die Tatsache aus, daß die Masse der Vertriebenen in Gebieten lebte, die wegen Mangels an gewerblichen Arbeitsplätzen eine strukturelle Arbeitslosigkeit aufwiesen.

Diese unhaltbare Lage ist auf zwei Wegen bekämpst worden. Einmal sind bei der Umsiedlung die arbeitspolitischen Gesichtspunkte mehr und mehr in den Vordergrund geschoben worden. Zum anderen wurden besondere Anstrengungen unternommen, um in den Hauptslüchtlingsländern neue Arbeitsplätze zu schaffen. Als besonders wirksam erwiesen sich die von der Bundesregierung durchgeführten und vom Bundesministerium für Vertriebene beeinslußten Maßnahmen, wie das Schwerpunktprogramm des Jahres 1950 (300 Mio. DM), die Programme für die Sanierung der Notstandsgebiete und die Soforthilfedarlehen zur Schaffung von Dauerarbeitsplätzen. Für die letzte Aktion wurden im Jahre 1952 150 Mio. DM gegeben. Es wurden hiervon bis zum 31. 12. 1952 insgesamt 35 461 Arbeitsplätze geschaffen. Etwa zwei Drittel davon wurden von Vertriebenen besetzt.

Das Ergebnis aller dieser Maßnahmen ist, daß Ende 1952 der Anteil der Vertriebenen an der Zahl der Arbeitslosen nur noch 29,5% beträgt (1949: 36%). Damit ist zwar das Ziel, ihren Anteil auf die gleiche Höhe zu bringen wie den Anteil an der Bevölkerung, noch nicht erreicht. Es ist aber eine Entwicklung eingeleitet und es sind Maßnahmen erprobt, die erwarten lassen, daß bei Anspannung aller Kräfte in absehbarer Zeit der angestrebte Erfolg erreicht wird. Ein anderes Ziel besteht darin, den Vertriebenen diejenige Arbeit zu beschaffen, die ihrer Eignung und Vorbildung entspricht. Bisher haben die Vertriebenen unter dem Zwang der Verhältnisse sehr empfindliche strukturelle Veränderungen in der Gliederung ihrer Erwerbstätigkeit hinnehmen müssen. In ihren Heimatgebieten waren rd. 35% wirtschaftlich selbständigen oder halfen in der Familie mit. Heute ist der Anteil der wirtschaftlich Selbständigen auf 7% gesunken. Der Anteil der Unselbständigen ist dagegen von etwa 65% auf 93% angestiegen. Dieses Absinken in die wirtschaftliche Unselbständigkeit ist unerwünscht und muß weiter gemildert werden. Die dabei beschrittenen Wege werden in dem Abschnitt über die Kredite für die Existenzgründung im einzelnen dargestellt.

Die in unselbständiger Arbeit beschäftigten Vertriebenen sind zu etwa einem Viertel berufsfremd beschäftigt. Dieser Tatbestand bedeutet einen weiteren sehr empfindlichen sozialen Abstieg. Er stellt darum besondere Aufgaben.

Die Vertriebenen leben hauptsächlich in Gebieten, in denen die tariflichen Wochenlöhne unter dem Bundesdurchschnitt liegen. Sie sind außerdem in der Hauptsache in Berufsgruppen tätig, in denen die Löhne am niedrigsten sind. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten in den einzelnen Berufsgruppen ist also um so höher, je niedriger die Tariflöhne sind. Das Bundesfinanzministerium schätzte für die Jahre

### Die Erwerbspersonen im Bundesgebiet

(Ergebnisse der Volks- und Berufszählung vom 13. 9. 1950)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bevö                                  | Bevölkerung Erwerbspersonen           |                                       | n                    | Von den Erwerbspersonen (Sp. 3) waren |                                       |                      |                                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| 144 AB 15 44 AB 15 |                                       | davon                                 |                                       | ,,                   |                                       | erwerbst                              | ätig                 | arbeitslos                      |                    |
| Bevölkerungsgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Insgesamt                             | von 14–65<br>Jahre alt                | Insgesamt                             | v. H.<br>(Sp. 1)     | v. H.<br>(Sp. 2)                      | Zahl                                  | v. H.<br>(Sp. 3)     | Zahl                            | v. H.<br>(Sp. 3)   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                     | 2                                     | 3                                     | 4                    | 5                                     | 6                                     | 7                    | 8                               | 9                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                       | A. Männ                               | er                   |                                       |                                       |                      |                                 |                    |
| Insgesamt<br>Heimatvertriebene<br>Übrige Bevölkerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 350 692<br>3 709 400<br>18 641 292 | 15 028 233<br>2 539 744<br>12 488 489 | 14 125 413<br>2 275 853<br>11 849 560 | 63,2<br>61,4<br>63,6 | 94,0<br>89,6<br>94,9                  | 13 217 009<br>1 940 004<br>11 277 005 | 93,6<br>85,2<br>95,2 | 908 404<br>335 849<br>572 555   | 6,4<br>14,8<br>4,8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                       | B. Fraue                              | n                    |                                       |                                       |                      |                                 |                    |
| Insgesamt Heimatvertriebene Übrige Bevölkerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 344 980<br>4 166 811<br>21 178 169 | 17 808 176<br>2 934 003<br>14 874 173 | 7 948 594<br>1 070 248<br>6 878 346   | 31,4<br>25,7<br>32,5 | 44,6<br>36,5<br>46,2                  | 7 407 216<br>900 608<br>6 506 608     | 93,2<br>84,1<br>94,6 | 541 378<br>169 640<br>371 738   | 6,8<br>15,9<br>5,4 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                       | C. Insgesa                            | mt                   |                                       |                                       |                      |                                 |                    |
| Insgesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47 695 672<br>7 876 211<br>39 819 461 | 32 836 409<br>5 473 747<br>27 362 662 | 22 074 007<br>3 346 101<br>18 727 906 | 46,3<br>42,5<br>47,0 | 67,2<br>61,1<br>68,4                  | 20 624 225<br>2 840 612<br>17 783 613 | 93,4<br>84,9<br>95,0 | 1 449 782<br>505 489<br>944 293 | 6,6<br>15,1<br>5,0 |

### Die Erwerbspersonen im Bundesgebiet nach der Stellung im Beruf

(Ergebnisse der Volks- und Berufszählung vom 13. 9. 1950)

|                                                      | Erwerbs-                              | (                                 | von den Erwerbspersonen (Sp. 1) waren |                                  |                     |                               |                   |                                   |                      |                                      |                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Bevölkerungsgruppe                                   | personen                              | Selbständ                         |                                       | Mith. Fam. A                     |                     | Beam                          |                   | Angeste                           |                      | Arbeit                               |                      |
| 00 11                                                | insgesamt                             | Zahl                              | v. H.<br>(Sp. 1)                      | Zahl                             | (Sp. 1)             | Zahl                          | (Sp. 1)           | Zahl                              | (Sp. 1)              | Zahl                                 | v. H.<br>(Sp. 1)     |
|                                                      | 1                                     | 2                                 | 3                                     | 4                                | 5                   | 6                             | 7                 | 8                                 | 9                    | 10                                   | 11                   |
|                                                      |                                       |                                   |                                       | A. Mä                            | nner                |                               |                   |                                   |                      |                                      |                      |
| Insgesamt<br>Heimatvertriebene<br>Übrige Bevölkerung | 14 125 413<br>2 275 853<br>11 849 560 | 2 652 284<br>144 244<br>2 508 040 | 18,8<br>6,3<br>21,2                   | 642 310<br>11 336<br>630 974     | 4,5<br>0,5<br>5,3   | 784 713<br>110 188<br>674 525 | 5,6<br>4,9<br>5,7 | 2 011 474<br>271 587<br>1 739 887 | 14,2<br>11,9<br>14,7 | 8 034 632<br>1 738 498<br>6 296 134  | 56,9<br>76,4<br>53,1 |
|                                                      |                                       |                                   |                                       | B. Fra                           | uen                 |                               |                   |                                   |                      |                                      |                      |
| Insgesamt                                            | 7 948 594<br>1 070 248<br>6 878 346   | 606 031<br>31 103<br>574 928      | 7,6<br>2,9<br>8,3                     | 2 542 080<br>47 629<br>2 494 451 | 32,0<br>4,5<br>36,3 | 93 818<br>13 845<br>79 973    | 1,2<br>1,3<br>1,2 | 1 512 046<br>205 545<br>1 306 501 | 19,0<br>19,2<br>19,0 | 3 194 619<br>772 126<br>2 422 493    | 40,2<br>72,1<br>35,2 |
|                                                      |                                       |                                   |                                       | C. Insg                          | esamt               |                               |                   |                                   |                      |                                      |                      |
| Insgesamt                                            | 22 074 007<br>3 346 101<br>18 727 906 | 3 258 315<br>175 347<br>3 082 968 | 14,7<br>5,2<br>16,5                   | 3 184 390<br>58 965<br>3 125 425 | 14,4<br>1,8<br>16,7 | 878 531<br>124 033<br>754 498 | 4,0<br>3,7<br>4,0 | 3 523 520<br>477 132<br>3 046 388 | 16,0<br>14,3<br>16,3 | 11 229 251<br>2 510 624<br>8 718 627 | 50,9<br>75,0<br>46,5 |

1949/1950 das Lohnsteueraufkommen je Beschäftigten bei den Vertriebenen auf 39,— DM, während es bei den Einheimischen 181,— DM betrug.

Die Vertriebenen haben — das ist der Schluß aus diesen Tatsachen — einen überdurchschnittlichen Willen zur Arbeit erwiesen. Sie haben zum Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft in besonders hohem Maße dadurch beigetragen, daß sie sich — schon vor der Währungsreform — bereitfanden, zunächst die am wenigsten lohnenden Stellen im Arbeitsprozeß einzunehmen.

Anlage 9/3 Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Bundesgebiet

|                                                                                                                                   | Arbeitslose                                                                                          | Heimatve                                                                             | davertriebene                                                        | on<br>  Übr                                                                                  | ige                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Berichtszeit                                                                                                                      | insgesamt                                                                                            | Zahl                                                                                 | v. H.<br>(Sp. 1)                                                     | Zahl                                                                                         | v. H.<br>(Sp. 1)                                                     |
|                                                                                                                                   | 1                                                                                                    | 2                                                                                    | 3                                                                    | 4                                                                                            | 5                                                                    |
|                                                                                                                                   | A. N                                                                                                 | länner                                                                               |                                                                      |                                                                                              |                                                                      |
| 30. 9. 1949¹) 28. 2. 1950²) 30. 9. 1950 28. 2. 1951 30. 9. 1951 29. 2. 1952 30. 9. 1952 31. 12. 1952 Anteil an der männl. Bevölk  | 879 438<br>1 412 812<br>863 520<br>1 207 057<br>795 932<br>1 365 524<br>641 254<br>1 214 902         | 320 370<br>489 068<br>306 323<br>412 867<br>269 525<br>421 685<br>205 323<br>369 740 | 36,4<br>34,6<br>35,5<br>34,2<br>33,9<br>30,9<br>32,0<br>30,4<br>17,0 | 559 068<br>923 744<br>557 197<br>794 190<br>526 407<br>943 839<br>436 031<br>845 162         | 63,6<br>65,4<br>64,5<br>65,8<br>66,1<br>69,1<br>68,0<br>69,6         |
| Thien an der mann. Devoik.                                                                                                        | 1 1                                                                                                  | ·                                                                                    | 17,0                                                                 | D                                                                                            | 83,0                                                                 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                      | rauen                                                                                |                                                                      |                                                                                              |                                                                      |
| 30. 9. 19491) 28. 2. 19502) 30. 9. 1950 28. 2. 1951 30. 9. 1951 29. 2. 1952 30. 9. 1952 31. 12. 1952 Anteil an der weibl. Bevölk. | 381 559<br>489 200<br>408 327<br>455 405<br>439 047<br>527 360<br>409 211<br>472 817                 | 132 113<br>165 151<br>127 772<br>144 378<br>119 096<br>146 666<br>104 538<br>128 963 | 34,6<br>33,8<br>31,3<br>31,7<br>27,1<br>27,8<br>25,5<br>27,3<br>16,8 | 249 446<br>324 049<br>280 555<br>311 027<br>319 951<br>380 694<br>304 673<br>343 854         | 65,4<br>66,2<br>68,7<br>68,3<br>72,9<br>72,2<br>74,5<br>72,7<br>83,2 |
|                                                                                                                                   | C. Ins                                                                                               | gesamt                                                                               |                                                                      |                                                                                              |                                                                      |
| 30. 9. 1949¹) 28. 2. 1950²) 30. 9. 1950 28. 2. 1951 30. 9. 1951 29. 2. 1952 30. 9. 1952 31. 12. 1952 ynteil an der Bevölkerung    | 1 260 997<br>1 902 012<br>1 271 847<br>1 662 462<br>1 234 979<br>1 892 884<br>1 050 565<br>1 687 719 | 452 483<br>654 219<br>434 095<br>557 245<br>388 621<br>568 351<br>309 861<br>498 703 | 35,9<br>34,4<br>34,1<br>33,5<br>31,5<br>30,0<br>29,5<br>29,5<br>16,9 | 808 514<br>1 247 793<br>837 752<br>1 105 217<br>846 358<br>1 324 533<br>740 704<br>1 189 016 | 64,1<br>65,6<br>65,9<br>66,5<br>68,5<br>70,0<br>70,5<br>70,5<br>83,1 |

<sup>1)</sup> Nur Vereinigtes Wirtschaftsgebiet.

<sup>2)</sup> Ohne Rheinland-Pfalz.

### Die Vertriebenen nach Gewerbegruppen und Lohnhöhe

Die Industriearbeiterlöhne einiger Gruppen im März 1950 (Brutto-Wochenverdienste) und der Anteil der Vertriebenen an den Beschäftigten im Juli 1949 im Vereinigten Wirtschaftsgebiet

| Gewerbegruppen                | Leistungsgruppen | Brutto-<br>Wochenlöhne<br>in DM | Anteil<br>der Vertriebene<br>% |  |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Steinkohlenbergbau            | alle Arbeiter    | 74,80                           | 10                             |  |
| Buchdruckergewerbe            | ,, ,,            | 71,00                           | 11                             |  |
| Flachdruckgewerbe             | ,, ,,            | 61,70                           | 11                             |  |
| Chemische Industrie           | 1 ,, ,,          | 60,70                           | 12 •                           |  |
| Ledererzeugende Industrie     | ,, ,,            | 59,40                           | 13                             |  |
| Baugewerbe                    | ", ",            | 61,60                           | 22                             |  |
| Steinindustrie;               | ", ",            | 59,20                           | 24                             |  |
| Glasindustrie                 | L 35 36 H        | 57,90                           | 24                             |  |
| Textilindustrie               | ,, ,,            | 48,50                           | 32                             |  |
| Musik- u. Spielwarenindustrie | " "              | 45,00                           | 34                             |  |

### Anteil der Erwerbspersonen nach Berufsstellung an der Gesamtzahl der einzelnen Wirtschaftsgruppen

(Berufszählung 1939 und 1950)

|                                                                            | (2000                               |                                     |                                     |                                     |                                    | 1.11/1/22/2019 20:00                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                            | 1                                   | Vol<br>7. Mai 1939                  |                                     | ufszählung<br>13.                   | vom<br>September                   | 1950                                |
|                                                                            | Erv                                 | verbsperson                         | en                                  | Er                                  | werbsperso                         | nen                                 |
|                                                                            | im<br>heutigen                      | in den<br>Gebieten<br>östl. der     | im Sude-                            | im Bun-                             | da                                 | von                                 |
|                                                                            | Bundes-<br>gebiet                   | Oder-<br>Neisse-<br>Linie           | tenland                             | desgebiet                           | Vertrieb.                          | ÜbrigeBe-<br>völkerung              |
|                                                                            | I                                   | A. Insgesar                         | mt                                  |                                     |                                    |                                     |
| Insges. (in Zahlen)                                                        | 20 064 945                          | 4 491 498                           | 1 526 816                           | 22 074 007                          | 3 346 101                          | 18 727 906                          |
| davon in %                                                                 | 14th                                |                                     |                                     |                                     |                                    |                                     |
| Selbständige Mithelf. Fam.Angeh Beamte Angestellte Arbeiter                | 14,8<br>18,4<br>5,1<br>13,2<br>48,5 | 14,8<br>20,3<br>5,4<br>10,3<br>49,2 | 17,7<br>17,1<br>1,9<br>10,3<br>53,0 | 14,7<br>14,4<br>4,0<br>16,0<br>50,9 | 5,2<br>1,8<br>3,7<br>14,3<br>75,0  | 16,5<br>16,7<br>4,0<br>16,3<br>46,5 |
|                                                                            |                                     |                                     | wirtschaf                           | t                                   |                                    |                                     |
| Insges. (in Zahlen)                                                        | 5 398 929                           | 1 828 266                           | 438 976                             | 5 113 652                           | 451 372                            | 4 662 280                           |
| davon in % Selbständige Mithelf. Fam. Angeh. Beamte Angestellte Arbeiter   | 23,6<br>59,4<br>0,2<br>0,6<br>16,2  | 19,7<br>44,6<br>0,2<br>1,1<br>34,4  | 26,3<br>50,4<br>0,1<br>1,0<br>22,2  | 24,5<br>53,4<br>0,2<br>0,6<br>21,3  | 3,2<br>7,7<br>0,3<br>1,5<br>87,3   | 26,6<br>57,9<br>0,1<br>0,5<br>14,9  |
|                                                                            | C. Indus                            | trie und F                          | Handwerk                            |                                     |                                    |                                     |
| Insges. (in Zahlen)                                                        | 8 430 707                           | 1 349 318                           | 644 957                             | 9 339 546                           | 1 627 792                          | 7 711 754                           |
| davon in %  Selbständige Mithelf. Fam.Angeh.  Beamte Angestellte Arbeiter  | 10,0<br>1,8<br>0,2<br>11,3<br>76,7  | 11,2<br>2,6<br>0,2<br>8,4<br>77,6   | 10,4<br>0,6<br>0,2<br>4,2<br>84,6   | 10,1<br>1,8<br>0,0<br>11,8<br>76,3  | 4,3<br>0,5<br>0,0<br>7,2<br>88,0   | 11,3<br>2,0<br>0,0<br>12,8<br>73,9  |
| Town the Walley                                                            | 3 445 643                           | ndel und V<br>  667 473             | 332 909                             | 4 837 611                           | 668 340                            | . 4 460 271                         |
| Insges. (in Zahlen)                                                        | 3 443 643                           | 00/4/3                              | 332 909                             | 4 83/ 611                           | 008 340                            | 4 169 271                           |
| davon in %  Selbständige Mithelf. Fam. Angeh.  Beamte Angestellte Arbeiter | 19,7<br>8,9<br>9,6<br>29,1<br>32,7  | 18,3<br>8,5<br>10,3<br>27,6<br>35,3 | 16,2<br>10,4<br>3,7<br>32,8<br>36,9 | 19,6<br>5,7<br>7,3<br>27,7<br>39,7  | 11,3<br>2,2<br>6,4<br>24,4<br>55,7 | 20,9<br>6,3<br>7,4<br>28,3<br>37,1  |
| E. Öffentli                                                                |                                     |                                     |                                     |                                     |                                    | 11 046 270                          |
| Insges. (in Zahlen)                                                        | 1 989 787                           | 464 395                             | 75 472                              | 2 299 363                           | 453 084                            | 1 846 279                           |
| davon in % Selbständige Mithelf. Fam.Angeh. Beamte Angestellte Arbeiter    | 8,3<br>1,1<br>33,9<br>33,1<br>23,6  | 6,5<br>1,0<br>36,1<br>30,8<br>25,6  | 44,0<br>1,5<br>20,9<br>21,5<br>12,1 | 5,2<br>0,5<br>22,5<br>43,4<br>28,4  | 3,5<br>0,3<br>17,7<br>39,3<br>39,2 | 5,7<br>0,5<br>23,7<br>44,4<br>25,7  |
| F. Häusl. Dien                                                             |                                     |                                     |                                     |                                     |                                    | 1 000 000                           |
| Insges. (in Zahlen)                                                        | 799 879                             | 182 046                             | 34 502                              | 483 835                             | 145 513                            | 338 322                             |
| davon in % Selbständige Mithelf, Fam.Angeh Beamte                          | =                                   | =                                   | -                                   | 0,2                                 | . 0,1                              | 0,2                                 |
| Angestellte                                                                | 1,3<br>98,7                         | 1,6<br>98,4                         | 0,3<br>99,7                         | 9,3<br>90,5                         | 7,3<br>92,6                        | 10,2<br>89,6                        |

#### Die Kredite f ür Vertriebene

Die Bundesregierung stand im Herbst 1949 der Tatsache gegenüber, daß von den Vertriebenen nur ein verschwindend geringer Prozentsatz (etwa 5 %) wirtschaftlich selbständig war, während vor der Vertreibung 35% Selbständige oder mithelfende Familienmitglieder gezählt wurden. Sie mußte daher ihre Bestreben darauf richten, die seit 1945 begründeten selbständigen Existenzen zu festigen und darüber hinaus möglichst vielen Vertriebenen zur Selbständigkeit zu verhelfen. Bei den Gewerbetreibenden und freiberuflich Tätigen mußte für eine besondere, möglichst umfangreiche Kredithilfe gesorgt werden. Über die ländlichen Siedlungen ist bereits im Abschnitt 8 berichtet worden.

Angesichts der Entwicklung, die die Kreditwirtschaft seit Jahrzehnten genommen hat, stellte sich als das Kernproblem die Notwendigkeit heraus, für die Vertriebenen Personalkredite zu beschaffen, da sie ja in der Regel über Sicherheiten für Realkredite nicht verfügten. Eigenkapital war nur ausnahmsweise und in ganz unzureichender Höhe vorhanden. Um diese Gesichtspunkte zu verwirklichen ergriff das Bundesministerium für Vertriebene die Initiative, eine besondere Bank für Vertriebenenkredite zu gründen. Sie konnte am 12. 5. 1950 errichtet werden.

Vor der Errichtung der Bundesrepublik hatten die Länder den Kreditbedarf der Vertriebenen nur zu einem geringen Teil decken können. Auch die Bundesrepublik konnte zunächst bei weitem nicht alle Bedürfnisse der Kreditsuchenden befriedigen. Seitdem jedoch die Marshallplan-Verwaltung überzeugt werden konnte, den Kreditbedarf der Vertriebenen in seiner wirtschaftlichen Bedeutung positiv zu beurteilen, wuchsen allmählich auch die Beträge, die der Vertriebenen-Bank zur Weitergabe anvertraut wurden.

Im einzelnen wurden folgende Kredit- und Bürgschafts-Maßnahmen durchgeführt: Aus den ECA-Investitionsprogrammen I und II wurde 1950 und 1951 ein Betrag von 75,5 Mio. DM freigegeben, aus dem 2050 gewerbliche Unternehmer Kredite zwischen 5000 bis 100 000 DM erhielten. Im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms 1950 wurden 62 Mio. DM Kredite an Vertriebene gewährt. Über die Hälfte entfiel auf 4174 Kleinkredite bis zu 30 000 DM. Aus der Existenzaufbauhilfe bekamen 77 741 Vertriebene bis zum 31. 12. 1952 Darlehen zur Begründung oder Festigung selbständiger gewerblicher oder freiberuflicher Existenzen in einer Höhe von 287,3 Mio. DM. Zur Schaffung von Dauerarbeitsplätzen wurden bis zum 31. 12. 1952 899 gewerblichen Betrieben von Vertriebenen 46,7 Mio. DM Darlehen für 14 566 neu zu schaffende Arbeitsplätze bewilligt. Für Kredite an Vertriebene und anerkannte politische Flüchtlinge aus der sowjetischen Besatzungszone wurden in Berlin aus Mitteln des ERP-Sondervermögens 5,5 Mio. DM bereitgestellt, aus denen Kleinkredite bis zu 5000 DM gewährt wurden.

Aus dem ECA-Investitionsprogramm II wurden der Lastenausgleichsbank 17 Mio. DM für einen Garantiefonds überwiesen, mit dessen Hilfe sie 90% ge Ausfallbürgschaften für Betriebsmittelkredite übernahm. Auf Grund des Gesetzes über die Übernahme von Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen zur Förderung der deutschen Wirtschaft vom 21. 7. 1951 wurde eine Rückbürgschaft gegenüber der Lastenausgleichsbank übernommen, die ihr die Gewährung weiterer Bürgschaften ermöglichte. Schließlich hat auch das Hauptamt für Soforthilfe der Lastenausgleichsbank 65 Mio. DM zur Verfügung gestellt, die als Liquiditätshilfen für Kredite gegen Übernahme der Ausfallbürgschaften verwendet wurden.

#### Die industriellen Vertriebenen- und Zugewandertenbetriebe<sup>1</sup>) im Vergleich zu den einheimischen Betrieben und zu den Betrieben insgesamt im Bundesgebiet am 30. November 1951

Anlage 10/1

(Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Industrie-                                                                                                       | 1                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                         | davon                                                                                            |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | betriebe                                                                                                         | Bund                                                                                                | Einhein                                                                      | nische Ber                                                                                           | riebe                                                                                                        | Vertrie                                                                                 | benen-Be                                                                                         | triebe                                                                                    | Zugewa                                                                               | nderten B                                                                                        | etriebe                                                                                 |
| Land                                                                                                                                                                                                                                                                            | insges.                                                                                                          | = 100                                                                                               | Zahl                                                                         | Bund<br>= 100                                                                                        | v. H.<br>(Sp. 1)                                                                                             | Zahl                                                                                    | Bund<br>= 100                                                                                    | v. H.<br>(Sp. 1)                                                                          | Zahl                                                                                 | Bund<br>= 100                                                                                    | v. H.<br>(Sp. 1)                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                | 2                                                                                                   | 3                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                                                                                            | 6                                                                                       | 7                                                                                                | 8                                                                                         | 9                                                                                    | 10                                                                                               | 11                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V 8.00000                                                                                                        |                                                                                                     | A. N                                                                         | lach Län                                                                                             | dern                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                         |
| Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Nordrhein-Westfalen²) Bremen Hessen Rheinland-Pfalz Bayern³) Baden-Württemberg                                                                                                                                                         | 1 803<br>1 680<br>4 752<br>14 949<br>490<br>4 383<br>2 730<br>8 207<br>9 166                                     | 3,7<br>3,5<br>9,9<br>31,0<br>1,1<br>9,1<br>5,7<br>17,0<br>19,0                                      | 1 490<br>1 567<br>4 175<br>14 329<br>490<br>3 909<br>2 621<br>7 100<br>8 600 | 3,4<br>3,6<br>9,4<br>32,4<br>1,1<br>8,8<br>5,9<br>16,0<br>19,4                                       | 82,6<br>93,3<br>87,9<br>95,9<br>93,7<br>89,2<br>96,0<br>86,5<br>93,8                                         | 201<br>51<br>297<br>330<br>18<br>240<br>61<br>727<br>342                                | 8,9<br>2,2<br>13,1<br>14,6<br>0,8<br>10,6<br>2,7<br>32,0<br>15,1                                 | 11,2<br>3,0<br>6,2<br>2,2<br>3,4<br>5,5<br>2,2<br>8,9<br>3,7                              | 112<br>62<br>280<br>290<br>15<br>234<br>48<br>380<br>224                             | 6,8<br>3,8<br>17,1<br>17,6<br>0,9<br>14,2<br>2,9<br>23,1<br>13,6                                 | 6,2<br>3,7<br>5,9<br>1,9<br>2,9<br>5,3<br>1,8<br>4,6<br>2,5                             |
| Bundesgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48 193                                                                                                           | 100,0                                                                                               | 44 281                                                                       | 100,0                                                                                                | 91,9                                                                                                         | 2 267                                                                                   | 100,0                                                                                            | 4,7                                                                                       | 1 645                                                                                | 100,0                                                                                            | 3,4                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                              | h Indust                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                         | 200,0                                                                                            | .,                                                                                        | 10.0                                                                                 | 100,0                                                                                            | , ,,,                                                                                   |
| 1. Bergbau. 2. Steine und Erden 3. Metallindustrie 4. Elektrotechnik 5. Weiterverarb. Metallind. 6. Musik, Sport usw. 7. Chemie 8. Keramik, Glas 9. Holz, Papier 10. Kunststoffe 11. Leder und Schuhe 12. Chemische Reinigung. 13. Textilindustrie 14. Nahrungs- u. Genußmittel | 803<br>4 765<br>6 336<br>1 531<br>5 103<br>712<br>1 956<br>726<br>9 587<br>565<br>1 852<br>331<br>7 390<br>6 536 | 1,7<br>9,9<br>13,1<br>3,2<br>10,6<br>1,5<br>4,0<br>1,5<br>19,9<br>1,2<br>3,8<br>0,7<br>15,3<br>13,6 | 777 4 510 5 929 1 313 4 869 637 1 810 505 9 176 487 1 703 315 5 967 6 283    | 1,8<br>10,2<br>13,4<br>3,0<br>11,0<br>1,4<br>4,1<br>1,1<br>20,7<br>1,1<br>3,8<br>0,7<br>13,5<br>14,2 | 96,8<br>94,7<br>93,6<br>85,8<br>95,4<br>89,5<br>92,5<br>69,6<br>95,7<br>86,2<br>91,9<br>95,2<br>80,7<br>96,1 | 16<br>192<br>200<br>74<br>96<br>46<br>66<br>157<br>263<br>39<br>107<br>12<br>825<br>174 | 0,7<br>8,5<br>8,8<br>3,3<br>4,3<br>2,0<br>2,9<br>6,9<br>11,6<br>1,7<br>4,7<br>0,5<br>36,4<br>7,7 | 2,0<br>4,0<br>3,1<br>4,8<br>1,9<br>6,4<br>21,6<br>2,7<br>6,9<br>5,8<br>3,6<br>11,2<br>2,7 | 10<br>63<br>207<br>144<br>138<br>29<br>80<br>64<br>148<br>39<br>42<br>4<br>598<br>79 | 0,6<br>3,8<br>12,6<br>8,8<br>8,4<br>1,8<br>4,9<br>3,9<br>9,0<br>2,4<br>2,5<br>0,2<br>36,3<br>4,8 | 1,2<br>1,3<br>3,3<br>9,4<br>2,7<br>4,1<br>4,1<br>8,8<br>1,6<br>6,9<br>2,3<br>1,2<br>8,1 |

<sup>1)</sup> Als Vertriebenenbetrieb gilt ein Betrieb, dessen Inhaber Heimatvertriebener ist, oder (bei Personen- und Kapitalgesellschaften) an dessen Kapital zu mehr als 50% Heimatvertriebene beteiligt sind.

Als Zugewandertenbetrieb gilt ein Betrieb, dessen Inhaber aus der sowjetischen Besatzungszone oder aus Berlin zugewandert ist, oder (bei Personen- und Kapitalgesellschaften) an dessen Kapital zu mehr als 50% Zugewanderte beteiligt sind.

<sup>8)</sup> Einschließlich Kohlenbergbau 9) Einschließlich Lindau

## Die Beschäftigten in den industriellen Betrieben im Bundesgebiet am 30. November 1951

(Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten)

a) nach Ländern

|                                                                                                                                 | D., 1."                                                      | Beschäftigte                                                   |                                                       |                                                                 | day                                                               | 7on                                                         |                                                                |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | Bescha                                                       | ttigte                                                         | Besch                                                 | äftigte Vertri                                                  | ebene                                                             | Übrige Beschäftigte                                         |                                                                |                                                                      |
| Land                                                                                                                            | insgesamt<br>(1000)                                          | Bund<br>= 100                                                  | Anzahl<br>(1000)                                      | Bund<br>= 100                                                   | v. H.<br>(Sp. 1)                                                  | Anzahl<br>(1000)                                            | Bund<br>= 100                                                  | v. H.<br>(Sp. 1)                                                     |
|                                                                                                                                 | 1                                                            | 2                                                              | 3                                                     | 4                                                               | 5                                                                 | 6                                                           | 7                                                              | 8                                                                    |
| Schleswig-Holstein  Hamburg  Niedersachsen  Nordrhein-Westfalen¹)  Bremen  Hessen  Rheinland-Pfalz  Bayern²)  Baden-Württemberg | 118<br>155<br>475<br>2 207<br>64<br>436<br>253<br>767<br>948 | 2,2<br>2,9<br>8,7<br>40,7<br>1,2<br>8,0<br>4,7<br>14,1<br>17,5 | 38<br>13<br>133<br>206<br>8<br>80<br>15<br>180<br>173 | 4,4<br>1,6<br>15,7<br>24,3<br>1,0<br>9,5<br>1,8<br>21,3<br>20,4 | 32,0<br>8,6<br>28,0<br>9,3<br>13,3<br>18,4<br>6,0<br>23,5<br>18,2 | 80<br>142<br>342<br>2 001<br>56<br>356<br>238<br>587<br>775 | 1,8<br>3,1<br>7,5<br>43,7<br>1,2<br>7,8<br>5,2<br>12,8<br>16,9 | 68,0<br>90,4<br>72,0<br>90,7<br>86,7<br>81,6<br>94,0<br>76,5<br>81,8 |
| Bundesgebiet*)                                                                                                                  | 5 423                                                        | 100,0                                                          | 846                                                   | 100,0                                                           | 15,6                                                              | 4 577                                                       | 100,0                                                          | 84,4                                                                 |
| a) In Vertriebenen-Betrieben Beschäftigte  b) In Zugewanderten-Betrieben Beschäftigte                                           | 120                                                          | 2,2                                                            | 59<br>43                                              | 6,9                                                             | 48,9                                                              | 61                                                          | 1,3                                                            | 51,1                                                                 |
| Beschäftigte                                                                                                                    |                                                              | 2,7                                                            | 43                                                    | 5,1                                                             | 29,0                                                              | 105                                                         | 2,3                                                            | 71,0                                                                 |
| Summe a) und b)                                                                                                                 | 268                                                          | 4,9                                                            | 102                                                   | 12,0                                                            | 37,9                                                              | 166                                                         | 3,6                                                            | 62,1                                                                 |

<sup>1)</sup> Einschließlich Kohlenbergbau

a) Einschließlich Lindau

## Die Beschäftigten in den industriellen Betrieben im Bundesgebiet am 30. November 1951

(Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten)
b) nach Industriegruppen

|                                                 |                        |               |                   |                | da               | von                 |               |                 |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------|
|                                                 | Besch                  | Beschäftigte  |                   | iftigte Vertri | ebene            | übrige Beschäftigte |               |                 |
| Industriegruppen                                | insgesamt<br>(in 1000) | Bund<br>= 100 | Zahl<br>(in 1000) | Bund<br>= 100  | v. H.<br>(Sp. 1) | Zahl<br>(in 1000)   | Bund<br>= 100 | v. H.<br>(Sp. 1 |
|                                                 | 1                      | 2             | 3                 | 4              | 5                | 6                   | 7             | 8               |
| 1. Bergbau                                      | 631                    | 11,6          | 59                | 6,9            | 9,3              | 572                 | 12,5          | 90,7            |
| 2. Steine und Erden                             | 216                    | 4,0           | 50                | 5,9            | 23,1             | 166                 | 3,6           | 76,1            |
| 3. Metallindustrie                              | 1 353                  | 24,9          | 178               | 21,1           | 13,2             | 1 175               | 25,7          | 86,8            |
| 4. Elektrotechnik                               | 321                    | 5,9           | 52                | 6,2            | 16,2             | 269                 | 5,9           | 83,8            |
| <ol><li>Weiterverarb. Metallindustrie</li></ol> | 483                    | 8,9           | 70                | 8,2            | 14,4             | 413                 | 9,0           | 85,6            |
| 6. Musik, Sport usw                             | 37                     | 0,7           | 6                 | 0,7            | 16,2             | 31                  | 0,7           | 83,8            |
| 7. Chemie                                       | 310                    | 5,7           | 42                | 5,0            | 13,7             | 268                 | 5,9           | 86,3            |
| B. Keramik, Glas                                | 121                    | 2,2           | 30                | 3,6            | 25,1             | 91                  | 2,0           | 74,9            |
| P. Holz, Papier                                 | 520                    | 9,6           | 93                | 11,0           | 17,8             | 427                 | 9,3           | 82,2            |
| O. Kunststoffe                                  | 82                     | 1,5           | 16                | 1,9            | 19,4             | 66                  | 1,4           | 80,6            |
| 1. Leder und Schuhe                             | 150                    | 2,8           | 22                | 2,5            | 14,3             | 128                 | 2,8           | 85,7            |
| 2. Chemische Reinigung                          | 19                     | 0,4           | 2                 | 0,3            | 12,7             | 17                  | 0,4           | 87,3            |
| 3. Textil                                       | 800                    | 14,8          | 168               | 19,8           | 21,0             | 632                 | 13,8          | 79,0            |
| 4. Nahrungs- u. Genußmittel                     | 380                    | 7,0           | 58                | 6,9            | 15,3             | 322                 | 7,0           | 84,7            |
| Bundesgebiet                                    | 5 423                  | 100,0         | 846               | 100,0          | 15,6             | 4 577               | 100,0         | 84,4            |

#### 11. Lastenausgleich und Vertriebenen-Bank

Das große Problem des Lastenausgleichs für die Vertriebenen und Kriegssachgeschädigten hätte zugleich mit der Währungsreform gelöst werden müssen. Die Bundesregierung fand das Problem ungelöst vor. Bereits Ende 1950 war der Regierungsentwurf des Lastenausgleichsgesetzes fertiggestellt. Am 18. 8. 1952 wurde das Gesetz verkündet. Damit wurde das bis dahin in Kraft belassene Soforthiltegesetz von 1949 abgelöst. Während seiner Geltungsdauer waren ungefähr 6,5 Milliarden DM aufgebracht und in Hilfen verschiedener Form für die Vertriebenen und Kriegssachgeschädigten verwendet worden.

Das Lastenausgleichsgesetz gewährt den Anspruch auf eine Kriegsschadenrente, welche die Unterhaltshilfe und die Entschädigungsrente umfaßt, auf eine Hauptentschädigung, auf Eingliederungsdarlehen, auf Hausratentschädigung und auf Wohnraumhilfe. Es stellt auch Mittel für sonstige Förderungsmaßnahmen und für Härtefälle zur Verfügung. Bereits im April 1952 wurde das Feststellungsgesetz für Vertreibungsschäden, Kriegssachschäden und Ostschäden erlassen, das im Zusammenhang mit dem Lastenausgleichsgesetz entsprechend angepaßt wurde. In Verbindung mit dem Lastenausgleichsgesetz wurde das Gesetz über die Feststellung von Vertreibungsschäden und Kriegssachschäden (April 1952) neu gefaßt.

Für die Sparguthaben der Vertriebenen wurde in einem besonderen Gesetz über einen Währungsausgleich für Sparguthaben Vertriebener ein Entschädigungsanspruch gewährt. Das Gesetz ist unter dem 14. 8. 1952 in neuer Fassung veröffentlicht worden.

Die schon früher für Vertriebenenkredite errichtete Vertriebenen-Bank A.G. hat sich sehr günstig entwickelt. Die Bilanzsumme ist gegenüber rund 122 Mio. DM im ersten Rumpfgeschäftsjahr 1950 auf über 750 Mio. DM (Ende 1952) angestiegen. Schon das Hauptamt für Soforthilfe hat sich der Bank für seine Zwecke bedient. Im April 1952 wurde die Bank umgewandelt in die Bank für Vertriebene und Geschädigte (Lastenausgleichsbank) A.G. Sie steht bereit, nunmehr alle Bankaufgaben zu übernehmen, die sich im Zusammenhang mit dem Lastenausgleichsgesetz entwickeln.

Im November 1952 wurde unter Beteiligung der Vertriebenen-Bank A.G. die Treuhandgesellschaft der Vertriebenen GmbH. gegründet. Sie har die Aufgabe, die Errichtung und die Festigung von Betrieben Vertriebener durch Bereitstellung von

Beteiligungskapital zu ermöglichen.

## 12. Die sozialrechtliche Betreuung der Vertriebenen

Das Bundesministerium für Vertriebene vertrat auch auf dem Gebiet der sozialrechtlichen Betreuung die Interessen der Vertriebenen und Flüchtlinge. In dem Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges vom 20. 12. 1950 wurde erreicht, daß Schädigungen, die auf der Flucht, bei der Besetzung der deutschen Ostgebiete und durch die Vertreibung aus der Heimat entstanden sind, berücksichtigt werden. Die Rechtsansprüche aus der Sozialversicherung, die Vertriebene in ihren Heimatländern erworben haben, werden in dem Bundesvertriebenengesetz grundsätzlich anerkannt. In dem Fremdrentengesetz sind die notwendigen Einzelbestimmungen enthalten. Auch durch das Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschädigter und durch die Novelle zu dem Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung wird die Lage vieler Heimatvertriebener verbessert werden.

Im Verwaltungsrat der seit Mai 1952 in Nürnberg bestehenden Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung hat das Bundesministerium für Vertriebene als stellvertretendes Mitglied Sitz und Stimme. Durch die von der Bundesregierung am 17. 10. 1951 erlassenen Richtlinien wurden auch die Ansprüche aus

betrieblichen Altersversicherungseinrichtungen, die von den Währungsgesetzen nicht erfaßt sind und zum großen Teil Vertriebenen zustehen, in einem gewissen Ausmaß

gesichert.

Vor allem suchte das Bundesministerium für Vertriebene für die durch die Vertreibung besonders schwer getroffenen Frauen und Mütter bestmögliche Betreuung zu sichern. Auf zahlreichen Arbeits- und Schulungstagungen sozialer Fachkräße wurde auf eine einheitliche Durchführung der Fürsorge innerhalb der einzelnen Länder des Bundesgebietes hingewirkt. Das Müttergenesungswerk, das durch Gewährung von Kurund Erholungsaufenthalten vielen heimatvertriebenen Müttern zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit und Arbeitskraft verhilft, wurde von dem Bundesministerium für Vertriebene gefördert. Durch Verbindung mit den Wohlfahrtsverbänden und Frauenorganisationen gelang es, bei besonderen Notständen einzugreifen und durch Vermittlung von Arbeitsplätzen den heimatvertriebenen Frauen die Möglichkeit zu geben, sich den Lebensunterhalt selbst zu verdienen.

Ebenso trat das Bundesministerium für Vertriebene für die Behebung der Berufsnot und Arbeitslosigkeit der Jugend besonders ein, die auf der heimatvertriebenen Jugend außergewöhnlich schwer lasten. Dies gilt besonders für die Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium des Innern im Rahmen des Bundesjugendplanes und die Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Arbeit in der Frage der Aufnahme deutscher Jugendlicher in Lehrstellen des Auslandes. Größte Aufmerksamkeit wurde dem Ausbau der den Notaufnahmelagern angeschlossenen Jugendnebenlagern gewidmet. Sie dienen der Unterbringung der jugendlichen Einwanderer aus der sowjetisch besetzten Zone während der Dauer des Aufnahmeverfahrens.

Vor allem nahm sich das Bundesministerium für Vertriebene der 1800 deutschen Kinder und Jugendlichen an, die in den letzten drei Jahren aus den polnisch besetzten Gebieten und dem Ausland, insbesondere aus Jugoslawien, in das Bundesgebiet ausgesiedelt wurden. Für Kinder, die die deutsche Sprache nicht beherrschten, wurden im Zusammenwirken mit den Wohlfahrtsverbänden Förderschulen mit Heimcharakter eingerichtet. Mit den drei führenden Organisationen der heimatvertriebenen Jugend, der Deutschen Jugend des Ostens, dem Heimatlosenlagerdienst der CVJM und der Aktion heimatvertriebener katholischer Jugend wurde ständig zusammengearbeitet.

Die im Bundesministerium für Vertriebene mitarbeitende Vertretung der UNICEF-Verbindungsstelle war an den Maßnahmen des Kinderhilfswerksfonds der Vereinten Nationen beteiligt. Dieser spendete seit 1949 Rohstoffe (Leder, Baumwolle, Wolle) im Werte von 11,5 Mio. DM für deutsche Kinder. Mit einem Betrage von 16 Mio. DM, der von den deutschen Ländern, dem Soforthilfefonds und dem Bund zur Verfügung gestellt war, wurden diese Rohstoffe von deutschen Betrieben zu Schuhen, Mänteln, Unterwäsche und Bettwäsche verarbeitet. Auf diese Weise konnten Fertigwaren im Werte von über 35 Mio. DM hergestellt werden. Nach Abschluß des IV. UNICEF-Hilfsprogrammes werden etwa 2 Mio. Kinder, vorwiegend aus Kreisen der Heimatvertriebenen, mit neuen Kleidungsstücken versehen sein. Außer den genannten Rohstoffen stellte die UNICEF auch Streptomycin im Werte von 500 000 DM sowie Lebertran und Vitaminkapseln im Werte von 3,1 Mio. DM zur Verfügung, die an den gleichen Empfängerkreis verteilt wurden.

Eine weitere Hilfe für Heimatvertriebene stellte die vom Bundesministerium für Vertriebene erwirkte 50prozentige Fahrpreisermäßigung der Bundesbahn dar. In den Jahren 1949 bis 1951 wurden Fahrpreisermäßigungsscheine für rund 25 Millionen Fahrten ausgegeben. Für die Jahre 1952 und 1953 sind Fahrpreisermäßigungsscheine

für rund 9 Millionen Eisenbahnfahrten vorgesehen.

|                                     | Bevölke                         | erung                   | Offe                  | ne Fürs           | orge                    | Unto                    | davo:<br>erhaltshi   | 31516-3                 | unterstüt<br>Alu        | zt in<br>und Ali  | fu²)                    | 1                       | Insgesam             | ıt                      |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Berichts-<br>zeitpunkt              | insgesamt<br>(in 1000)          | Anteil                  | Personen<br>(in 1000) | v. H.<br>(Sp.1)   | Anteil                  | Personen<br>(in 1000)   |                      | Anteil                  | Personen<br>(in 1000)   |                   | Anteil                  | Personen<br>(in 1000)   | v. H.<br>(Sp.1)      | Anteil                  |
|                                     | 1                               | 2                       | 3                     | 4                 | 5                       | 6                       | 7                    | 8                       | 9                       | 10                | 11                      | 12                      | 13                   | 14                      |
|                                     |                                 |                         |                       |                   | A. V                    | ertriebe                | ne                   |                         |                         |                   |                         |                         |                      |                         |
| 30. 9. 1950 30. 9. 1951 30. 6. 1952 | 7 876 a)<br>8 083<br>8 174b)    | 16,5<br>16,8<br>16,9    | 358<br>269<br>225     | 4,5<br>3,3<br>2,7 | 28,0<br>25,6<br>24,0    | 1 227<br>1 016<br>1 025 | 15,6<br>12,6<br>12,6 | 73,7<br>68,6<br>69,5    | 646<br>663<br>542       | 8,2<br>8,2<br>6,6 | 33,0<br>34,2<br>33,0    | 2 231<br>1 948<br>1 792 | 28,3<br>24,1<br>21,9 | 45,5<br>43,6<br>44,2    |
|                                     |                                 |                         |                       |                   | B. üb                   | rige Bev                | ölkeru               | ing                     |                         |                   |                         |                         |                      |                         |
| 30. 9. 1950 30. 9. 1951 30. 6. 1952 | 39 820 a)<br>40 112<br>40 304b) | 83,5<br>83,2<br>83,1    | 921<br>782<br>711     | 2,3<br>1,9<br>1,8 | 72,0<br>74,4<br>76,0    | 439<br>465<br>451       | 1,1<br>1,2<br>1,1    | 26,3<br>31,4<br>30,5    | 1 311<br>1 275<br>1 101 | 3,3<br>3,2<br>2,7 | 67,0<br>65,8<br>67,0    | 2 671<br>2 522<br>2 263 | 6,7<br>6,3<br>5,6    | 54,5<br>56,4<br>55,8    |
|                                     |                                 |                         |                       |                   |                         | C. Insge                | samt                 |                         |                         |                   |                         |                         |                      |                         |
| 30. 9. 1950 30. 9. 1951 30. 6. 1952 | 47 696 a)<br>48 195<br>48 478b) | 100,0<br>100,0<br>100,0 | 1 279<br>1 051<br>936 | 2,7<br>2,2<br>1,9 | 100,0<br>100,0<br>100,0 | 1 666<br>1 481<br>1 476 | 3,5<br>3,1<br>3,1    | 100,0<br>100,0<br>100,0 | 1 957<br>1 938<br>1 643 | 4,1<br>4,0<br>3,4 | 100,0<br>100,0<br>100,0 | 4 902<br>4 470<br>4 055 | 10,3<br>9,3<br>8,4   | 100,0<br>100,0<br>100,0 |

<sup>1) 1950:</sup> Stand 31. 10. 1950 2) Nach Mitteilung des Bundesarbeitsministeriums sind etwa 1/3 aller Unterstützungsempfänger Vertriebene. Der Anteil an der Unterstützungspartei beträgt im Durchschnitt etwa 1,9 Personen.

a) Bevölkerung vom 13. 9. 1950b) Bevölkerung vom 1. 7. 1952

## Die jugendliche Bevölkerung im Bundesgebiet

(Ergebnisse der Volks- und Berufszählung vom 13. 9. 1950)

|                    | Be                                        | völkerung                             |                      |                                   | Von               | den Jug              | endlichen (S                        | p. 2) star           | ıden im              | Alter von                         |                   |                      |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
|                    |                                           |                                       |                      | unter 1 bis                       | unter 6 J         | ahren                | 6 bis unt                           | er 14 Jal            | nren                 | 14 bis un                         | ter 18 Ja         | hren                 |
| Bevölkerungsgruppe | insgesamt                                 | Jugendlich<br>unter 18 J<br>insgesamt |                      | Zahl                              | v. H.<br>(Sp. 1)  | v. H.<br>(Sp.2)      | Zahl                                | v. H.<br>(Sp. 1)     | v. H.<br>(Sp. 2)     | Zahl                              | v. H.<br>(Sp. 1)  | v. H.<br>(Sp. 2)     |
|                    | 1                                         | 2                                     | 3                    | 4                                 | 5                 | 6                    | 7                                   | 8                    | 9                    | 10                                | 11                | 12                   |
|                    |                                           |                                       |                      | A. mä                             | nnlich            |                      |                                     |                      |                      |                                   |                   |                      |
| Insgesamt          | 22 350 692<br>3 709 400<br>18 641 292     | 6 830 893<br>1 192 477<br>5 638 416   | 30,6<br>32,1<br>30,2 | 2 006 256<br>343 273<br>1 662 983 | 9,0<br>9,2<br>8,9 | 29,4<br>28,8<br>29,5 | 3 323 724<br>593 185<br>2 730 539   | 14,9<br>16,0<br>14,6 | 48,6<br>49,7<br>48,4 | 1 500 913<br>256 019<br>1 244 894 | 6,7<br>6,9<br>6,7 | 22,0<br>21,5<br>22,1 |
|                    |                                           |                                       |                      | B. we                             | iblich            |                      |                                     |                      |                      |                                   |                   |                      |
| Insgesamt          | 25 344 980<br>4 166 811<br>21 178 169     | 6 552 597<br>1 143 733<br>5 408 864   | 25,9<br>27,4<br>25,5 | 1 912 671<br>326 165<br>1 586 506 | 7,6<br>7,8<br>7,5 | 29,2<br>28,5<br>29,3 | 3 192 739<br>570 102<br>2 622 637   | 12,6<br>13,7<br>12,4 | 48,7<br>49,8<br>48,5 | 1 447 187<br>247 466<br>1 199 721 | 5,7<br>5,9<br>5,6 | 22,1<br>21,7<br>22,2 |
|                    |                                           |                                       |                      | C. Insges                         | amt (A-           | <b>⊢B</b> )          |                                     |                      |                      |                                   |                   |                      |
| Insgesamt          | 47 695 672  <br>7 876 211  <br>39 819 461 | 13 383 490<br>2 336 210<br>11 047 280 | 28,1<br>29,7<br>27,7 | 3 918 927<br>669 438<br>3 249 489 | 8,2<br>8,5<br>8,2 | 29,3<br>28,7<br>29,4 | 6 516 463<br>1 163 287<br>5 353 176 | 13,7<br>14,8<br>13,4 | 48,7<br>49,8<br>48,5 | 2 948 100<br>503 485<br>2 444 615 | 6,2<br>6,4<br>6,1 | 22,0<br>21,5<br>22,1 |

#### 13. Das Bundesvertriebenengesetz

Bereits das Grundgesetz hatte in Art. 116 Abs. 1 die rechtliche Gleichstellung der deutschen Vertriebenen oder Flüchtlinge im Grundsatz anerkannt. Weitere Gesetze, z. B. das Gesetz zu Art. 131, das Soforthilfegesetz und das Lastenausgieichsgesetz, hatten ihre Rechtsstellung weiter ausgebaut.

Das Bundesvertriebenengesetz wird nunmehr den Vertriebenenbegriff bundeseinheitlich festlegen. Es schafft damit für die weitere Vertriebenengesetzgebung eine Grundlage, deren Fehlen sich bisher sowohl für die Vertriebenen als auch für die Verwaltung unangenehm bemerkbar machte.

Im Bundesvertriebenengesetz werden außerdem die besonderen Maßnahmen zusammengefaßt, die für die Eingliederung der Vertriebenen von wesentlicher Bedeutung sind. Dies geschieht für die vertriebenen Bauern und Landwirte durch eine erhebliche Intensivierung der bisherigen Flüchtlingssiedlung, für die selbständig Erwerbstätigen durch Gewährung von steuerlichen Erleichterungen und Kredithilfen, für die vertriebenen Arbeitnehmer durch Bestimmungen über bevorzugte Vermittlung und Einstellung sowie die Schaffung von Dauerarbeitsplätzen, für freie Berufe, z. B. Arzte, dadurch, daß sie ohne Rücksicht auf die bereits Zugelassenen einen Tätigkeitsbereich zugewiesen erhalten, und schließlich für Handwerker durch ein erleichtertes Verfahren bei der Eintragung in die Handwerksrolle. Alle Beschränkungen, die im geltenden Landes- oder Gemeinderecht für Vertriebene darin bestehen, daß die Ausübung von Rechten an besondere Beziehungen zu einem Land oder einer Gemeinde geknüpft sind (Geburtsort, Wohnsitz, Dauer), entfallen künftig für die Vertriebenen. Auf dem Gebiete der Sozialversicherung wird die grundsätzliche Gleichstellung mit den Einheimischen normiert, wobei Einzelheiten einem besonderen Fremdrentengesetz überlassen werden. Weiterhin sind Bestimmungen über die Anerkennung von Prüfungen und den Ersatz von Urkunden, die zur Berufsausbildung erforderlich sind, mit dem Ziele einer schnellen Ersatzbeschaffung vorgesehen.

Von besonderer Bedeutung ist die Regelung der vor der Vertreibung begründeten Verbindlichkeiten. Sie lehnt sich an das Vertragshilfegesetz an, mit dem Unterschied, daß nicht der Schuldner, sondern der Gläubiger den Vertragshilferichter anrufen muß, um zu verhindern, daß seine Forderung nach Ablauf einer bestimmten Ausschlußfrist zur Naturalobligation wird. Außerdem muß der Vertragshilferichter bei seiner Entscheidung grundsätzlich die Vermögensverhältnisse der Beteiligten, nicht im Zeitpunkt der Entscheidung, sondern am 21. 6. 1948 zugrunde legen. Die vorgesehene Schuldenregelung wird gleichzeitig eine Schuldenbereinigung darstellen, die für die wirtschaftliche Eingliederung der Vertriebenen von außerordentlicher Bedeutung ist.

Schließlich wird im Bundesvertriebenengesetz den Vertriebenen ein Rechtsanspruch auf Zusammenführung mit ihren Angehörigen eingeräumt, um die durch die Vertreibung verlorengegangenen Familiengemeinschaften wieder herzustellen.

Ferner werden im Bundesvertriebenengesetz zwei Grundsätze von allgemeiner Bedeutung aufgestellt. Die Sonderrechte und Vergünstigungen sollen durch Verwaltungsakt dann entzogen werden können, wenn die Eingliederung des Vertriebenen in das wirtschaftliche und soziale Leben der neuen Umgebung in einem seiner früheren wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen entsprechenden Maße erfolgt ist. Begünstigende Maßnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, sollen an Vertriebene nur solange gewährt werden, bis die Parität mit den Einheimischen erreicht ist. Unter

Parität wird hierbei das Verhältnis in einem bestimmten Berufs- oder Wirtschaftszweig eines Landes verstanden, das dem Verhältnis entspricht, in dem die Gesamtzahl der Bevölkerung zur Gesamtzahl der Vertriebenen in diesem Lande steht

Die Vertriebenen werden also nunmehr im Grundsatz wie in den Einzelheiten die Rechtsstellung eines voll gleichberechtigten Staatsbürgers in der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Ihnen wird nicht im Vergleich zu anderen Staatsbürgern ein bevorzugter Status eingeräumt, sondern lediglich die notwendige gesetzliche Hilfe gewährt, damit sie in der Ausübung ihrer staatsbürgerlichen Rechte und in der Wahrnehmung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Belange den gleichen Start und die gleichen Möglichkeiten erhalten, wie sie ihren einheimischen Mitbürgern trotz der kriegsbedingten Verluste geblieben sind.

Es wird jedoch weiterer angestrengter Arbeit des Bundesministeriums für Vertriebene bedürfen, um die Rechtsstellung der Vertriebenen tatsächlich zu sichern und Lücken in der bisherigen gesetzlichen Regelung zu schließen.

## 14. Die Kriegsgefangenen und Heimkehrer

Durch Kabinettsbeschluß vom 25. 11. 1949 wurde dem Bundesministerium für Vertriebene mit Wirkung vom 1. 12. 1949 die Bearbeitung der allgemeinen Angelegenheiten von Kriegsgefangenen und Heimkehrern übertragen. Die "Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der westdeutschen Länder für Kriegsgefangenen- und Heimkehrerfragen" wurde aufgelöst.

Im Mittelpunkt aller Bemühungen des Bundesministeriums für Vertriebene um das Schicksal der Kriegsgefangenen sowie der Zivilverschleppten und Zivilinternierten stand das Bestreben, die Rückführung dieser in ausländischem Gewahrsam festgehaltenen Personen möglichst schnell zu erreichen. Als Grundlage für diese Arbeiten wurde im März 1950 im gesamten Bundesgebiet und in West-Berlin eine Registrierung der Kriegsgefangenen und Vermißten durchgeführt, die einen — wenn auch lückenhaften — Überblick über diesen Personenkreis brachte. Die Ergebnisse dieser Registrierung werden laufend durch die von dem Bundesministerium für Vertriebene hiermit beauftragten Suchdienststellen in München und Hamburg ergänzt. Aus diesen Unterlagen wurden die Namenslisten der noch in Kriegsgefangenschaft befindlichen deutschen Wehrmachtsangehörigen, der Wehrmachtsvermißten sowie der verschleppten, internierten oder verurteilten deutschen Zivilpersonen zur Vorlage bei der UN-Kommission für Kriegsgefangenenfragen zusammengestellt.

Diese Kommission, die von der Generalversammlung der UN durch Beschluß vom 14. 12. 1950 beauftragt wurde, den Versuch einer friedlichen Lösung des Kriegsgefangenenproblems zu unternehmen, hielt unter Mitwirkung einer deutschen Delegation bisher drei Sitzungen ab. Auf der letzten Sitzung im August/September 1952 in Genf wurde ihr dokumentarisches Material, das unter der Anleitung des Bundesministeriums für Vertriebene durch den Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes erarbeitet worden war, in 14 Bänden vorgelegt. Aus ihnen ergibt sich die dokumentarische Erfassung von rd. 1,3 Mio. Wehrmachtsvermißten und 100 000 Kriegsgefangenen. Ferner wurden in 36 Bänden vorgelegt etwa 18 000 amtliche oder notariell beglaubigte Abwesenheitserklärungen über Kriegsgefangene, die aus der Sowjetunion noch nicht zurückgekehrt sind. Außerdem wurde der zahlenmäßige

Nachweis über 750 000 Zivilverschleppte und Zivilinternierte erbracht. Dieses in sorgfältiger Kleinarbeit zusammengestellte dokumentarische Material machte größten Eindruck.

Die UN-Kriegsgefangenen-Kommission wird dem Wunsche der deutschen Delegation entsprechend ihre Arbeit fortsetzen und sich insbesondere bei den westlichen Gewahrsamsländern um weitere Feststellungen, um Nachforschungen und die Überlassung von Listen bemühen. Ferner wird die UN-Kriegsgefangenen-Kommission erneut versuchen, die Regierungen der Sowjetunion, Polens und der Tschechoslowakei doch noch für eine Mitarbeit an der Lösung des Kriegsgefangenenproblems zu gewinnen.

Seit Dezember 1949 wurden insgesamt über 100 000 deutsche Kriegsgefangene aus allen Gewahrsamsländern in das Bundesgebiet entlassen. Ein erheblicher Teil dieser Heimkehrer wurde von dem Bundesministerium für Vertriebene schriftlich oder mündlich in Fragen der Wiedereingliederung beraten. Soweit die entlassenen Gefangenen in geschlossenen Transporten in den Entlassungslagern des Bundesgebietes eintrafen, wurden sie durch einen Vertreter des Bundesministeriums für Vertriebene namens der Bundesregierung begrüßt. Einige Heimkehrertransporte wurden durch Beauftragte des Bundesministeriums für Vertriebene auch im Gewahrsamsland übernommen und in die Heimat zurückgeführt. Durch sofortige Befragung der Heimkehrer in den Entlassungslagern wurde erreicht, daß neue Erkenntnisse sofort der weiteren Arbeit zugute kamen.

Um die Lage der noch in den westlichen Gewahrsamsländern zurückgehaltenen etwa 900 Gefangenen zu erleichtern, wurden sie laufend aus Bundesmitteln mit Geldsendungen unterstützt. Diese Beträge ermöglichen es ihnen, die eintönige Verpflegung zu verbessern. Daneben erhalten die Gefangenen kostenlos Gebrauchsartikel und Bekleidung. Ferner wird in Zusammenarbeit mit den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege den Angehörigen durch Gewährung von Beihilfen die Möglichkeit zu einem Besuch bei den Gefangenen gegeben. Diese Hilfsmaßnahmen wirken sich auf die Stimmung der Gefangenen sehr günstig aus.

Durch Finanzierung von Fernunterrichtskursen werden viele Gefangene auf einen späteren Beruf vorbereitet. Daneben können sie durch Fachbücher und Fachzeitschriften, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, ihre beruflichen Kenntnisse auffrischen und erweitern oder sich in ihrer Freizeit mit Arbeiten, die ihrer persönlichen Neigung entsprechen, beschäftigen. Soweit eine unmittelbare und ständige Verbindung mit den Gefangenen in den westlichen Gewahrsamsländern möglich war, übernahmen Einzelpersönlichkeiten oder Organisationen, die das Bundesministerium für Vertriebene beauftragte, individuell die soziale und kulturelle Betreuung dieser Gefangenen. Die Kosten dieser zusätzlichen Arbeit trug das Bundesministerium für Vertriebene.

In den östlichen Gewahrsamsländern erhielten die Gefangenen durch Wohlfahrtsverbände monatliche Paketsendungen. Diese Sendungen enthalten in erster Linie Lebensmittel, aber auch Unterwäsche, warme Bekleidung und Gebrauchsartikel aller Art. Diese Zuwendungen konnten inzwischen auf alle Gefangenen in östlichem Gewahrsam ausgedehnt werden, über deren Aufenthalt in der Gefangenschaft eine neuere Nachricht vorliegt und soweit ihre Betreuung durch das Gewahrsamsland zugelassen ist.

Um die Lage der Angehörigen von Kriegsgefangenen zu verbessern, wurde das Gesetz über die Unterhaltsbeihilfe für Angehörige von Kriegsgefangenen vom 13. 6. 1950 erlassen, das diesem Personenkreis die gleichen Leistungen sichert, wie sie

im Bundesversorgungsgesetz für Kriegshinterbliebene vorgesehen sind.

Als beratendes Organ ist ein Beirat für Angelegenheiten der Kriegsgefangenen und Zivilverschleppten, der Zivilinternierten- und Kriegsgefangenen-Angehörigen gebilder worden, dem Vertreter der an der Lösung der Kriegsgefangenenfrage beteiligten Organisationen und Verbände angehören.

Am 1, 10, 1952 übernahm das Bundesministerium für Vertriebene aus dem Arbeitsgebiet des Bundesministeriums des Innern den Suchdienst und die Suchdienstaufsicht.

#### 15. Kultur- und Heimatpflege der Vertriebenen sowie Fragen wissenschaftlicher Forschung

Die Eingliederung der Vertriebenen kann keineswegs mit der Lösung materieller Fragen allein als beendet angesehen werden. Es gilt auch, das große ostdeutsche Kulturerbe zu pflegen. Dieser Aufgabe hat sich das Bundesministerium für Vertriebene in enger Zusammenarbeit mit Bundesministerien, Ländern und zahlreichen Organisationen verschiedenster Art angenommen,

Insbesondere konnten folgende Einrichtungen gefördert werden:

1. der Ostdeutsche Kulturrat in Bonn, der eine kulturelle Repräsentation sämtlicher

Vertriebener aus dem Osten darstellt.

2. das Nordostdeutsche Kulturwerk, das ich in der Nordostdeutschen Akademie in Lüneburg einen Mittelpunkt für die kulturellen Bestrebungen aus dem nordostdeutschen Raum geschaffen hat,

3. das Kulturwerk Schlesien in Neumarkt/Opf., in dem sämtliche kulturellen An-

liegen der schlesischen Heimatvertriebenen koordiniert sind,

4. der Adalbert-Stifter-Verein in München, der sich der kulturellen Fragen der

Heimatvertriebenen aus dem Sudetenraum annimmt,

5. die Südostdeutsche Kultur- und Forschungsstelle (Südostdeutsches Kulturwerk) in München, die zum kulturellen Sammelpunkt für die deutschen Heimatvertriebenen aus dem Südosten Europas geworden ist und

6. der Göttinger Arbeitskreis, der durch publizistische Tätigkeit eine ständige Ver-

bindung mit dem Ausland aufrecht erhält.

Eine mehr oder weniger enge Verbindung besteht mit folgenden wissenschaftlichen Instituten:

 dem Herder-Institut in Marburg/Lahn, das der Forschung über die Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie dient,

2. dem Südost-Institut in München, das Fragen des südosteuropäischen Raumes wissenschaftlich bearbeitet,

3. dem Osteuropa-Institut in Berlin, das in enger Zusammenarbeit mit der Freien Universität steht.

4. dem Osteuropa-Institut in München,

5. dem Institut für empirische Soziologie in Hannover,

6. dem Soziographischen Institut in Frankfurt a. M.,

7. der Forschungsstelle für Volkspsychologie in Wiesbaden,

8. der Soziologisch-historischen Forschungsstelle im pädagogischen Institut in Kassel.

9. dem Institut für Raumforschung in Bad Godesberg,

10. der Arbeitsgemeinschaft der wirtschaftswissenschaftlichen Institute in Köln a. Rh. und

11. der Arbeitsgemeinschaft sozialwissenschaftlicher Institute in Dortmund.

## Vermißte der ehemaligen deutschen Wehrmacht

geordnet nach dem Land der letzten Nachricht (Stand 1. 7. 1952)

| Land der letzten Nachricht | Anzahl | Land der letzten Nachricht           | Anzahl    |
|----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|
| Abessinien                 | 5      | Österreich                           | 11 870    |
| Albanien                   | 902    | Polen mit polnisch verwalteten deut- |           |
| Ägypten                    | 304    | schen Gebieten                       | 272 444   |
| Algerien                   | 66     | Portugal                             | 1         |
| Afrika                     | 736    | Rumänien                             | 83 604    |
| Argentinien                | 1      | Saudi-Arabien                        | 6         |
| Australien                 | 1      | Sowjetische Besatzungszone           |           |
| Belgien                    | 2 303  | Deutschlands                         | 76 002    |
| Bulgarien                  | 1 202  | Spanien                              | 11        |
| Bundesrepublik Deutschland | 30 908 | Schweden                             | 5         |
| China                      | 1      | Schweiz                              | 5         |
| Dänemark                   | 1 608  | Syrien                               | 1         |
| Finnland                   | 1 614  | Triest                               | 1 247     |
| Frankreich                 | 24 698 | Tschechoslowakei                     | 43 843    |
| Franz. Marokko             | 2      | Tunesien                             | 824       |
| Großbritannien             | 864    | Türkei                               | 6         |
| Griechenland               | 3 686  | UdSSR mit sowjetisch verwalteten     |           |
| Iran                       | 3      | deutschen Gebieten                   | 583 096   |
| Italien                    | 16 596 | Ungarn                               | 34 119    |
| Japan                      | 2      | Östlicher Kriegsschauplatz           | 37 833    |
| Jugoslawien                | 28 662 | Westlicher Kriegsschauplatz          | 2 277     |
| Libyen                     | 324    | Vermißte auf See                     | 2 356     |
| Luxemburg                  | 435    | Ohne nähere Bezeichnung des Landes   | 50 736    |
| Niederlande                | 3 820  |                                      |           |
| Norwegen                   | 1 937  |                                      | 1 320 966 |

Die Namen dieser Vermißten wurden im August/September 1952 der Kriegsgefangenen-Kommission der Vereinten Nationen übergeben.

# Anlage 14/2 Als lebend ermittelte und verschollene deutsche Kriegsgefangene

soweit sie in ausländischem Gewahrsam bekundet wurden (Stand 1.7. 1952)

| Gewahrsamsland | Anzahl | Gewahrsamsland             | Anzahl |
|----------------|--------|----------------------------|--------|
| Albanien       | 14     | Luxemburg                  | 22     |
| Belgien        | 91     | Niederlande                | 102    |
| Bulgarien      | 92     | Norwegen                   | 75     |
| CSŘ            | 1 529  | Österreich                 | 41     |
| Dänemark       | 42     | Polen                      | 2 566  |
| Frankreich     | 1 705  | Rumänien                   | 95     |
| Griechenland   | 28     | Sowjetische Besatzungszone |        |
| Großbritannien | 1 440  | Deutschlands               | 1 757  |
| Italien        | 119    | Ungarn                     | 938    |
| Jugoslawien    | 1 599  | USĂ                        | 2 170  |
| Kanada         | 26     | UdSSR                      | 85 405 |
|                |        | 75                         | 99 856 |

Die Namen dieser Gefangenen wurden im August/September 1952 der Kriegsgefangenen-Kommission der Vereinten Nationen übergeben.

## Heimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft

vom 1. 12. 1949 bis 31. 12. 1952, soweit sie durch deutsche Heimkehrer-Entlassungslager erfaßt werden konnten

| Gewahrsamsland             | Dezember<br>1949 | Kalender-<br>jahr<br>1950 | Kalender-<br>jahr<br>1951 | Kalender-<br>jahr<br>1952 | zusammen |
|----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| Albanien                   | -                | -                         | 8                         | _                         | 8        |
| Belgien                    | -                | 25                        | 22                        | 9                         | 56       |
| CSR                        | 25               | 1 045                     | 326                       | 7                         | 1 403    |
| Frankreich                 | -                | 387                       | 187                       | 49                        | 623      |
| Frankreich (Wittlich)      | -                | -                         | -                         | 20                        | 20       |
| Großbritannien             | -                | 2                         | 9                         | 1                         | 12       |
| Großbritannien(Werl)       | -                | -                         | 54                        | 38                        | 92       |
| Jugoslawien                | 66               | 757                       | 430                       | 161                       | 1 414    |
| Litauen                    | - 1              |                           | 636                       | _                         | 636      |
| Niederlande                | -                | 16                        | 6                         | 11                        | 33       |
| Norwegen                   | - 1              | -                         | -                         | 1                         | 1        |
| Österreich                 | -                | -                         | -                         | 2                         | 2        |
| Polen                      | 1 265            | 1 818                     | 353                       | 90                        | 3 526    |
| Rumänien                   | _                | _                         | 1                         | 1                         | 2        |
| Sowjetunion                | 58 099 -         | 38 087                    | 247                       | 170                       | 96 603   |
| Sowjetische Besatzungszone | _                | 23                        | 8                         | 69                        | 100      |
| USA (Landsberg)            | _                | 14                        | 35                        | 55                        | 104      |
| Sonstige Länder            | 32               | 502                       | 77                        | 117                       | 728      |
|                            | 59 487           | 42 676                    | 2 399                     | 801                       | 105 363  |

## Die heimatvertriebenen Schüler und Studierenden im Bundesgebiet Stand: Mai 1951

|                                                                                                    | Heimatve  | rtriebene                         | Verteilung<br>auf die Schularten |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| Schulen                                                                                            | insgesamt | v. H. der<br>Schüler<br>insgesamt | Heimat-<br>vertrieb.             | Übrige<br>Schüler |  |
| A. Sch                                                                                             | üler      |                                   |                                  |                   |  |
| 1. Volksschulen¹)                                                                                  | 1 113 420 | 19,0                              | 70,3                             | 64,3              |  |
| 2. Sonderschulen                                                                                   | 10 907    | 11,2                              | 0,7                              | 1.2               |  |
| 3. Mittelschulen 1)                                                                                | 48 856    | 20,7                              | 3,1                              | 2,5<br>7,2<br>3,6 |  |
| 4. Höhere Schulen <sup>1</sup> )                                                                   | 112 665   | 17,5                              | 3,1<br>7,1                       | 7,2               |  |
| 5. Einheitsschulen <sup>2</sup> )                                                                  | 23 566    | 8,2                               | 1,5                              | 3,6               |  |
| 6. Freie Waldorfschulen                                                                            | 355       | 7,5                               | 0,0                              | 0,1               |  |
| 7. Berufsschulen*) 3)                                                                              | 247 816   | 15,1                              | 15,6                             | 19,0              |  |
| 8. Berufsfachschulen                                                                               | 12 312    | 15,0                              | 0,8                              | 0,9               |  |
| 9. Fachschulen³)                                                                                   | 13 941    | 13,3                              | 0,9                              | 1,2               |  |
| Summe                                                                                              | 1 583 838 | 17,7                              | 100,0                            | 100,0             |  |
| Anteil der 6- bis 18jährigen Vertriebenen-Bevölkerung an der 6- bis 18jährigen Bevölkerung insges. |           | 17,6                              |                                  |                   |  |

#### B. Studierende im Wintersemester 1950/51

|                                                                 | Heimatvertriebene |                                        |                                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Hochschulen                                                     | insgesamt         | v. H. der<br>Studierenden<br>insgesamt | Anteil<br>an den<br>Schularten |  |  |  |
| Universitäten                                                   | 9 565<br>2 893    | 13,7                                   | 59,3                           |  |  |  |
| Sonstige wissenschaftliche Hochschulen<br>Lehrerbildungsanstalt | 1 598<br>2 076a)  | 13,1<br>17,9<br>19,9                   | 17,9<br>9,9<br>12,9            |  |  |  |
| Summe                                                           | 16 132            | 14,5                                   | 100,0                          |  |  |  |
| insgesamt                                                       |                   | 18,2                                   |                                |  |  |  |

#### C. Schüler und Studierende zusammen

|                                                                                                         | Heimatvertriebene |                                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| . Schulen und Hochschulen                                                                               | insgesamt         | v. H. der<br>Schüler<br>insgesamt |  |  |
| Anteil der 6- bis 25jährigen Vertriebenen-Bevölkerung an der<br>5- bis 25jährigen Bevölkerung insgesamt | 1 599 970         | 17,7                              |  |  |

Ohne Hamburg und Bremen, deren Angaben bei den Einheitsschulen enthalten sind.
 In Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen (ohne freie Waldorfschule).
 Stand: 1950.
 Nur Pflicht- und freiwillige Schüler, ohne erwerbstätige Schüler.

a) ohne Hamburg

Mit folgenden beruflichen Interessenvertretungen der heimatvertriebenen Kulturschaffenden ist eine rege Zusammenarbeit vorhanden:

1. dem Notverband vertriebener Hochschullehrer in Bonn und

2. der Künstlergilde in Eßlingen.

Seit dem Jahre 1951 konnte das Bundesministerium für Vertriebene auch einzelnen kulturell-schöpferischen Kräften aus den Kreisen der Heimatvertriebenen Bei-

hilfen gewähren.

Aus dem Bestreben heraus, die Arbeit des Bundesministeriums für Vertriebene nicht nur auf die Erhaltung des ostdeutschen Kulturerbes zu beschränken, wurde die Kommission für Volkskunde der Heimatvertriebenen im Verband deutscher Vereine für Volkskunde gefördert. Sie ist bestrebt, das noch vorhandene Volksgut der Vertriebenen zu sammeln und seine Umformungen und Neuformungen festzustellen. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden in einer Zentralstelle in Freiburg i. Br. zusammengefaßt und von dort aus der wissenschaftlichen Forschung und der praktischen Volkstumsarbeit zur Verfügung gestellt.

Außerdem ist das Bundesministerium für Vertriebene auch an der Schulfrage interessiert. So wurde mit seiner Hilfe ein Gutachten über die Frage ausgearbeitet "Welche Vorschlänge können gemacht werden, um durch Neuorganisation der Höheren und Mittelschulen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die der Umsiedlung entgegenstehenden Schwierigkeiten zu beseitigen?" Dieses Gutachten fand große Be-

achtung.

In enger Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Vertriebene erließ der Deutsche Städtetag Richtlinien über die städtische Kulturpolitik. Sie berücksichtigen in verständnisvoller Weise die kulturellen Anliegen der Heimatvertriebenen.

Die auf Veranlassung des Bundesministers für Vertriebene erhobene Sonderstatistik über den Schulbesuch der heimatvertriebenen Jugend zeigt, daß bei ausreichender materieller Hilfe eine dem Anteil an der Gesamtbevölkerung entsprechende Beteiligung an allen Schularten erreicht werden kann.

## 16. Die Organisationen der Vertriebenen

Entsprechend den verschiedenen Aufgaben, die zu lösen waren, entstanden zwei

große Gruppen von Organisationen.

Die eine Gruppe bildete sich um die wirtschaftlichen und sozialen Aufgaben, die sich den Vertriebenen in der neuen Heimat stellten. Sie paßte sich allmählich dem kommunalen und staatlichen Verwaltungsaufbau an und fand ihre Zusammenfassung in einer Bundesspitze, dem "Zentralverband der vertriebenen Deutschen" (ZvD).

Die zweite Gruppe widmete sich den Aufgaben, die in der verlorenen Heimat lagen, insbesondere den kulturellen und heimatpolitischen Aufgaben. Sie war auf der Grundlage der landsmannschaftlichen Zusammengehörigkeit aufgebaut und führte weitgehend zu einer Wiederherstellung des früheren heimatlichen Zusammenhanges. Diese Landsmannschaften sind jetzt in dem "Verband der Landsmannschaften" (VdL) zusammengeschlossen.

In einigen Fällen ist die oben skizzierte Aufgabenteilung fließend; im großen ge-

sehen ist sie jedoch für die Arbeit der beiden Gruppen charakteristisch.

Am 22. und 23. November 1952 haben in Wiesbaden die Präsidien des Zentralverbandes der vertriebenen Deutschen (ZvD) und des Verbandes der Landsmannschaften (VdL) beschlossen, den Aufbau des Bundes der vertriebenen Deutschen (BVD) nach

gemeinsam festgelegten Grundsätzen zu vollenden. Der BVD ist der Zusammenschluß der BVD-Landesverbände und der Landsmannschaften auf Bundesebene. Die notwendigen Vorarbeiten zur Durchführung der Beschlüsse wurden von ZvD und VdL in Angriff genommen. Zusammentritt der Bundsversammlung als oberstes Gremium des BVD wurde bis Ende April 1953 vorgesehen.

Neben diesen Gruppen haben sich berufsständische Organisationen gebildet. Die vertriebenen Landwirte haben sich in dem "Bauernverband der Vertriebenen" zusammengeschlossen. Neben ihm besteht eine "Vertretung der heimatvertriebenen Wirtschaft mit einer Reihe von Landesstellen, die den gewerblichen Sektor umfaßt.

Die vertriebenen Beamten und Behördenangestellten haben sich in dem "Verband der Beamten und Angestellten der öffentlichen Verwaltungen aus den Ostgebieten und dem Sudetenland" (Verbaost) eine eigene Vertretung gegeben.

Der Vertretung der Interessen der West- und Überseevertriebenen dient die

"Arbeitsgemeinschaft der West- und Überseevertriebenen" in Bonn.

Zahlreiche Zuwanderer aus der sowjetischen Besatzungszone haben sich in der "Arbeitsgemeinschaft der Vertriebenen aus der sowjetischen Besatzungszone und Berlin" in Bonn zusammengeschlossen. Die Landsmannschaften der Flüchtlinge aus der sowjetischen Besatzungszone haben beschlossen, eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden. Abschließendes darüber liegt hier noch nicht vor. Der "Königsteiner Kreis" stellt eine Vereinigung der Juristen und Beamten aus der sowjetischen Besatzungszone dar.

Schließlich hat sich die heimatvertriebene Jugend eine eigene Organisation in der

"Deutschen Jugend des Ostens" (DJO) geschaffen.

Die Kirchen haben sich schon im Sommer 1945 der Vertriebenen angenommen und ihnen auch die Möglichkeit zum Zusammenschluß geboten. So entstanden die "Hilfskomitees" der Vertriebenen-Kirchen im Rahmen des "Hilfswerkes der Evangelischen Kirchen in Deutschland". Die Vertretung der vertriebenen Kirchen innerhalb der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) wird von dem "Ostkirchenausschuß (Kirchlichen Hilfsausschuß für die Ostvertriebenen)" in Hannover wahrgenommen. Die Hilfskomitees haben sich in dem "Konvent der zerstreuten evangelischen Ostkirchen" in Bonn zusammengeschlossen, dem ferner Vertreter des Rates der EKD, der Kirchenkanzlei der EKD, des Hilfswerkes der EKD, der Landeskirchen, des Kirchendienstes Ost (Berlin), des Lutherischen Weltbundes, des Weltrates der Kirchen, der Kirchen der heimatlosen Ausländer, der öffentlichen Vertriebenen-Arbeit, der Jugend und der Frauen angehören.

Innerhalb der römisch-katholischen Kirche wirken vor allem:

 der Päpstliche Protektor für das gesamte Flüchtlingswesen in Deutschland, Kardinal-Erzbischof Frings in Köln,

2. der Beauftragte der Fuldaer Bischofskonferenz für die Vertriebenenseelsorge

(Flüchtlingsbischof),

3. der katholische Flüchtlingsrat

— Präsident: Bundesminister Dr. Lukaschek, Bonn. Der katholische Flüchtlingsrat ist das Beratungsorgan des Päpstlichen Protektors für das deutsche Flüchtlingswesen und des Beauftragten der Fuldaer Bischofskonferenz für die Vertriebenenseelsorge. Er zählt etwa 25 Mitglieder aus den Reihen der Einheimischen und Vertriebenen,

4. die Katholischen Arbeitsstellen für Heimatvertriebene in Köln und München.

Von grundsätzlicher Bedeutung für die Arbeit der Vertriebenenorganisationen ist die "Charta der deutschen Heimatvertriebenen", die als Wort der Vertriebenen an die Weltöffentlichkeit zu werten ist. Unterschrieben und bekanntgegeben wurde die Charta am 5. 8. 1950 in Stuttgart-Bad Cannstatt im Rahmen einer gemeinsamen Kundgebung des Zentralverbandes der vertriebenen Deutschen und der Vereinigten Landsmannschaften in Gegenwart von Vertretern der Bundesregierung, der Württemberg-Badischen Landesregierung, des Auslands und der Kirchen. Gleichzeitig wurde sie in einer Reihe anderer Städte verkündet. Überall bekannten sich die Vertriebenen zu ihr. Das Bundesministerium für Vertriebene fördert die Veröffentlichung der Charta und versendet sie in das In- und Ausland. Übersetzungen in Englisch, Französisch und Spanisch sowie 16 Sprachen Ost- und Südosteuropas liegen vor.

Bedeutsam ist auch die Zusammenarbeit zwischen den Landsmannschaften und den Westdeutschen Heimatbünden. Sie hat eine Vertiefung des Heimatgedankens zum Ziel und hält gleichzeitig den Ruf nach den Heimatgebieten im Osten im ganzen deutschen Volk wach. Der "Tag der Heimat" am ersten Augustsonntag (dieser Tag liegt der Unterzeichnung des Potsdamer Abkommens am 2. August [1945] am nächsten) hat bereits Tradition. Die Veranstaltungen an diesem Tage wurden in zunehmendem Maße von den Vertriebenenorganisationen und den westdeutschen Heimatbünden gemeinsam veranstaltet. Es wird angestrebt, den Tag der Heimat zum nationalen Gedenktag zu erklären. Die Übernahme von ostdeutschen Patenschaften durch westdeutsche Städte, Kreise, Länder und Universitäten belebte ebenfalls die Erinnerung an die alte Heimat im Osten und verband zugleich die Vertriebenen mit ihrer neuen Heimat im Bundesgebiet.

Das Bundesministerium für Vertriebene hält mit allen Vertriebenenorganisationen ständig enge Fühlung. Es berät und fördert sie bei ihrer Arbeit. Die Organisationen berichten ihrerseits dem Bundesministerium für Vertriebene laufend über ihre Tätigkeit im Interesse der Vertriebenen und geben so dem Bundesministerium für Ver-

triebene wertvolle Anregung für die gesetzgeberische Arbeit.

Die Verbindung mit den Vertriebenen wird durch die häufige Teilnahme des Bundesministers für Vertriebene oder seiner Vertreter an Besprechungen, Tagungen und großen Treffen eng gestaltet. Der Sudetendeutsche Tag 1952 in Stuttgart mit über 200 000 Teilnehmer und das Schlesiertreffen 1952 in Hannover mit über 300 000 Teilnehmern waren besonders eindrucksvolle Kundgebungen.

## Mitgliedsverbände des ZvD

- 1. Bund der vertriebenen Deutschen Landesverband Baden-Württemberg,
- 2. ZvD-Landesverband Bayern,
- 3. Berliner Landesverband der Heimatvertriebenen,
- 4. Landesverband Bremen der vertriebenen Deutschen,
- 5. Aufbaugemeinschaft der Vertriebenen in Hamburg,
- 6. Landesverband der Heimatvertriebenen in Hessen,
- 7. Bund der vertriebenen Deutschen, Landesverband Niedersachsen,
- 8. Bund der vertriebenen Deutschen, Landesverband Nordrhein-Westfalen,
- 9. Bund der vertriebenen Deutschen, Landesverband Rheinland-Pfalz,
- Landesverband der vertriebenen Deutschen Vereinigte Landsmannschaften Schleswig-Holstein,

#### Außerhalb des ZvD

Landesverband der vertriebenen Deutschen in Hamburg.

Anlage 16/2

#### Landsmannschaften der Vertriebenen im VdL

- 1. Landmannschaft der Banater Schwaben in München,
- 2. Gemeinschaft deutscher Umsiedler aus Bessarabien und der Dobrudscha in Stuttgart.
- 3. Landsmannschaft der deutschen Umsiedler aus der Bukowina in München,
- 4. Deutsch-Baltische Landsmannschaft in Marburg,
- 5. Landsmannschaft der Deutschen aus Jugoslawien in Ahrweiler,
- 6. Karpatendeutsche Landsmannschaft Slowakei in Stuttgart,
- 7. Landsmannschaft Ostpreußen in Hamburg,
- 8. Arbeitsgemeinschaft der Ostumsiedler (Rußland-Deutschen) in Stuttgart,
- 9. Landsmannschaft der Oberschlesier in Frankfurt/M.,
- 10. Pommersche Landsmannschaft in Hamburg,
- 11. Landsmannschaft Schlesien in Bonn,
- 12. Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in München,
- 13. Sudetendeutsche Landsmannschaft in München,
- 14. Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn in München,
- 15. Landsmannschaft der Deutschen aus dem Weichsel- und Wartheland in Hamburg,
- 16. Landsmannschaft Westpreußen in Lübeck.

#### Außerhalb des VdL

Landsmannschaft Berlin-Brandenburg in Bonn. Bund der Danziger in Lübeck.

## Landesstellen der Vertretung der heimatvertriebenen Wirtschaft

- 1. Landesstelle Bayern,
- 2. Landesstelle Bremen,
- 3. Landesstelle Hamburg,
- 4. Landesstelle Hessen,
- 5. Landesstelle Niedersachsen,
- 6. Landesstelle Nordrhein-Westfalen,
- 7. Landesstelle Schleswig-Holstein,
- 8. Landesstelle Baden-Württemberg.

Anlage 16/4

## Landsmannschaften der Flüchtlinge aus der sowjetischen Besatzungszone und Berlin

- 1. Landsmannschaft Mecklenburg,
- 2. Verband der Sächsisch-Thüringischen Landsmannschaften,
- 3. Landsmannschaft Berlin-Brandenburg in Bonn.

Anlage 16/5

## Hilfskomitees im Rahmen des Hilfswerks der Evangelischen Kirche Deutschlands

- Das Hilfskomitee der evangelischen Deutschen aus Danzig und Westpreußen in Lübeck.
- das Hilfskomitee der evangelischen Deutschen aus Ostpreußen in Beienrode über Helmstedt,
- das Hilfskomitee der evangelischen Deutschen aus Pommern in Hornheide über Münster.
- 4. das Hilfskomitee der Glieder der Posener evangelischen Kirchen in Hamburg,
- das Hilfskomitee der evangelischen-lutherischen Deutsch-Balten in Bethel bei Bielefeld.
- 6. das Hilfskomitee der Galizien-Deutschen A. und H. B. in Stuttgart-Bad Cannstatt,
- 7. das Hilfskomitee der evangelischen Deutschen aus Litauen in Hannover,
- 8. das Hilfskomitee der evangelischen Deutschen aus Bessarabien in Hannover,
- 9. das Hilfskomitee der evangelischen Slowakei-Deutschen in Stuttgart,
- 10. das Hilfskomitee der evangelischen Sudetendeutschen in Gerabronn/Wttbg.,
- 11. das Hilfskomitee für die Umsiedler aus der Bukowina in München,
- 12. das Hilfskomitee der Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben in München,
- 13. das Hilfskomitee der evangelischen Deutschen aus Ungarn in München,
- 14. das Hilfskomitee der evangelischen Kirchen aus Jugoslawien in Stuttgart,
- 15. das Hilfskomitee der Ostumsiedler in Stuttgart,
- 16. das Hilfskomitee der evangelischen Deutschen aus Polen und
- 17. die Gemeinschaft evangelischer Schlesier in Celle.

## Einrichtungen innerhalb der römisch-katholischen Kirche

- 1. Die katholische Arbeitsstelle (Nord) für Heimatvertriebene in Köln,
- 2. die katholische Arbeitsstelle (Süd) für Heimatvertriebene in München,
- 3. die Ackermanngemeinde in München,
- 4. die Freunde der Eichendorff-Gilde in München,
- 5. die Bischof Maximilian Kaller-Stiftung in Osnabrück-Haste,
- 6. der Arbeitskreis südostdeutscher Katholiken in München,
- 7. das St.-Hedwigs-Werk (Bildungswerk der katholischen Ostvertriebenen) in Lippstadt,
- \$. das Heimatwerk für die Danziger Katholiken in Iserlohn,
- 9. die Interessengemeinschaft Donauschwäbischer Katholiken in München,
- 10. der Hilfsbund Karpatendeutscher Katholiken in Parnkofen Kr. Landau/Bayern.

Anlage 16/7

## Charta der deutschen Heimatvertriebenen

Im Bewußtsein ihrer Verantwortung vor Gott und den Menschen,

im Bewußtsein ihrer Zugehörigkeit zum christlich-abendländischen Kulturkreis,

im Bewußtsein ihres deutschen Volkstums und in der Erkenntnis der gemeinsamen Aufgabe aller europäischen Völker

haben die erwählten Vertreter von Millionen Heimatvertriebener nach reiflicher Überlegung und nach Prüfung ihres Gewissens beschlossen, dem Deutschen Volk und der Weltöffentlichkeit gegenüber eine

## feierliche Erklärung

abzugeben, die die Pflichten und Rechte festlegt, welche die deutschen Heimatvertriebenen als ihr Grundgesetz und als unumgängliche Voraussetzung für die Herbeiführung eines freien und geeinten Europas ansehen.

- 1. Wir Heimatvertriebene verzichten auf Rache und Vergeltung. Dieser Entschluß ist uns ernst und heilig im Gedenken an das unendliche Leid, welches im besonderen das letzte Jahrzehnt über die Menschheit gebracht hat.
- Wir werden jedes Beginnen mit allen Kräften unterstützen, das auf die Schaffung eines geeinten Europas gerichtet ist, in dem die Völker ohne Furcht und Zwang leben können.
- 3. Wir werden durch harte, unermüdliche Arbeit teilnehmen am Wiederaufbau Deutschlands und Europas.

Wir haben unsere Heimat verloren. Heimatlose sind Fremdlinge auf dieser Erde. Gott hat die Menschen in ihre Heimat hineingestellt. Den Menschen mit Zwang von seiner Heimat trennen, bedeutet ihn im Geiste töten.

Wir haben dieses Schicksal erlitten und erlebt. Daher fühlen wir uns berufen zu verlangen, daß das

#### Recht auf die Heimat

als eines der von Gott geschenkten Grundrechte der Menschheit anerkannt und verwirklicht wird.

Solange dieses Recht für uns nicht verwirklicht ist, wollen wir aber nicht zur Untätigkeit verurteilt beiseite stehen, sondern in neuen geläuterten Formen verständnisvollen und brüderlichen Zusammenlebens mit allen Gliedern unseres Volkes schaffen und wirken. Darum fordern und verlangen wir heute wie gestern:

- Gleiches Recht als Staatsbürger, nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch in der Wirklichkeit des Alltags.
- 2. Gerechte und sinnvolle Verteilung der Lasten des letzten Krieges auf das ganze deutsche Volk und eine ehrliche Durchführung dieses Grundsatzes.
- Sinnvollen Einbau aller Berufsgruppen der Heimatvertriebenen in das Leben des deutschen Volkes.
- 4. Tätige Einschaltung der deutschen Heimatvertriebenen in den Wiederaufbau Europas.

Die Völker der Welt sollen ihre Mitverantwortung am Schicksal der Heimatvertriebenen als der vom Leid dieser Zeit am schwersten Betroffenen empfinden.

Die Völker sollen handeln, wie es ihren christlichen Pflichten und ihren Gewissen entspricht.

Die Völker müssen erkennen, daß das Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen, wie aller Flüchtlinge, ein Weltproblem ist, dessen Lösung höchste sittliche Verantwortung und Verpflichtung zu gewaltiger Leistung fordert.

Wir rufen Völker und Menschen auf, die guten Willens sind, Hand anzulegen ans Werk, damit aus Schuld, Unglück, Leid, Armut und Elend für uns alle der Weg in eine bessere Zukunft gefunden wird.

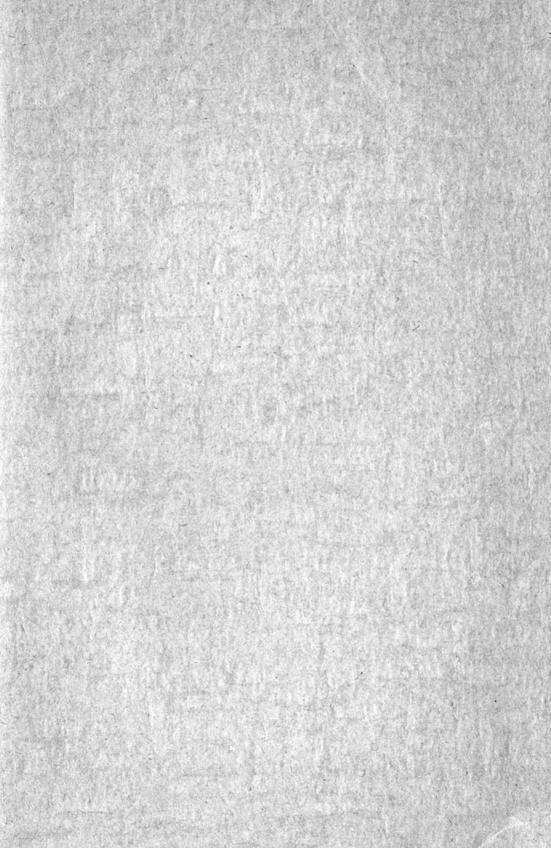

Was a KM

89005926316

